

# Otto Micolais Tagebücher

nebst

# Biographischen Ergänzungen,

herausgegeben

nog

A. Schröder.



Leipzig Drud und Berlag von Breitkopf und Härtel 1892. Patricipal industrial

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.

N49A 25

# Vorwort.

Acht Jahre nach dem Tode Otto Nicolais, 1857, erschien in den Westermannschen Monatsheften ein Aussatz: "Otto Nicolai" aus der Feder des Wiener Dichters Siegsried Kapper. Er versöffentlichte in demselben: "einige Erinnerungen an den frühversstorbenen Meister, wie sie das Andenken eines jahrelangen besteundeten und zum Teil mitthätigen Verkehrs bewahrt, und wie sie, ohne die Möglichkeit mancher Berichtigung auszuschließen, sür eine künstige umfassende Darstellung des Lebens und Strebens dieses deutschen Künstlers vielleicht nicht ohne Interesse sein denn diese Zeilen geschlossen seinen Berufeneren es überlassen, die Erinnerungen an den Frühverstorbenen zu einem vollständigen Lebensbilde zu sammeln, dazu sich vielleicht irgend einer seiner näheren Wiener Freunde bestimmt fühlen dürste."

Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Dies mag darin begründet sein, daß Nicolai, selbst intimeren Freunden, nur weniges und unzusammenhängendes aus seinem Leben mitgeteilt. Kapper schreibt hierüber: "Otto Nicolais Ingend scheint keineswegs so glücklicher und günstiger Berhältnisse und Umgebungen sich erfreut zu haben, wie sie z. B. für die künstige Größe Mendelssohns und Meyerbeers gewiß nicht ohne die nachhaltigste Bedeutung war. Vielmehr scheint es, daß er in früher Jugend sowohl als während seiner Lehrjahre mit der Ungunst seiner Lage manchen, mitunter wohl nicht leichten Kampf zu bestehen gehabt, er klagte zwar nie darüber, wie er überhaupt die Erinnezung an jene dunklen Tage seines Lebens am liebsten unheraufzbeschworen ließ. Was er jedoch bei vorkommenden Gelegenheiten über die Beschwerden, unter denen er sich herangebildet, sallen zu lassen pflegte, ließ es mehr als erraten, wie mühevoll es ihm geworden sein mag, sich durchzuarbeiten."

Bereits vierunddreißig Jahre sind nun vergangen seit Rapper nach einem Biographen für Nicolai rief, nicht ahnend, daß dieser selbst in seinen Tagebüchern, durch Aufzeichnungen zu seiner eigenen Erinnerung, umfassendes Material zu seiner Biographie niedergelegt hatte. Und dennoch blieb bisher das Fehlen einer solchen eine beklagenswerte Lücke in der Musiklitteratur. Der hier erwähnte Dichter erkennt nicht allein an den großen und dauernden Erfolgen des letzten Werkes Nicolais, sondern auch nach dem Ginblick, welchen er im persönlichen Berkehr in dessen inneres Wesen gewonnen: "welch einen hoffnungsreichen Genius die deutsche Runft in dem Frühgeschiedenen verloren." Und in der That, Otto Nicolai gehört zu ben Besten seiner berühmten Zeitgenossen, in die Walhalla der ausgezeichneten Geister. Auch er war, wie der Besten Giner, ein mahrhaft begeisterter Künstler, auch ihm galt "unaufhaltsames Streben" als das "Element der Seele". Setzte auch der Tod diesem Streben und Schaffen ein allzufrühes Ziel, so war es doch gerade seine noch in zwölfter Stunde vollendete lebensfrische Schöpfung, die unter Rummer und Kränkung fo herrlich gereifte Frucht seines Genius und seines Fleißes, welche ihm unbestrittenen Anspruch auf Unsterblichkeit erworben. So möge es ihm nicht ferner versagt sein, an dem Ruhm, der seinem letzen Werke folgte, auch persönlich beteiligt zu werden und das rührende und doch so freundliche Bild seiner innig ansprechenden Persönlichkeit auch kommenden Geschlechtern erhalten bleiben. Einer Unterlassungssünde käme es gleich, wenn seine glücklicherzweise vorhandene Biographie, welche den Wert einer Autobiographie beanspruchen darf, der Nachwelt vorenthalten bliebe. Das Material dazu, seine Tagebücher, gelangte aus den Händen seines ihn überlebenden Baters in den Besitz des Herausgebers, welcher mithin durch Veröffentlichung dieser Blätter, zur endelichen Tilgung einer sast verjährten Schuld sich verpslichtet sieht.

Um indessen die Tagebuchaufzeichnungen Nicolais zu einer möglichst umfassenden Darstellung seines Lebensganges verwerten zu können, bedingte das eigenartige Material eine Behandlung des Stoffes, die von der gebräuchlichen Form abweichen mußte: Es blieben die Nachrichten von seiner Geburt an bis zu seinem vierundzwanzigsten Lebensjahr, also bis zum Jahre 1834, dem Berausgeber in der Ginleitung allein überlaffen, doch ftanden ihm auch hier — außerhalb ber Tagebücher — interessante Schriftstücke bes Anaben und Jünglings zur Berfügung, welche er der Einleitung einverleiben konnte. Erst mit dem Jahre 1834 beginnen die Tagebücher und umfassen zunächst seinen Aufenthalt in Italien. Als später, von 1841—46, die Aufzeichnungen von seiner amtlichen Thätigkeit in Wien und von der Romposition der "Lustigen Weiber" handeln, hielt es der Berausgeber für zuläffig, einen Freund des Künftlers, ben eingangs erwähnten Wiener Dichter Siegfried Kapper, der mit ihm in geistig intimem Verkehr gestanden, mitrebend einzuführen, weil dieser die eigensten Ideen Nicolais über die Oper — eingehender als dies in den Tagebuchaufzeichnungen geschehen — vorzutragen, sowie auch nicht Unwesentliches zur Charakteristik des Künstlers beizusteuern imstande war. Überdies hatte er seinen Aufsah über Nicolai dem künstigen Biographen desselben zur Versügung gestellt. — Nachsdem Nicolai Wien verlassen, trug er in Ischl 1847 den letzten, drei Jahre umfassenden Nachtrag in sein Tagebuch ein. Dann brechen die Aufzeichnungen plöhlich ab, und wurden auch später in Berlin nicht wieder fortgesetzt. Hier mußte der Herausgeber das Fehlende hinzusügen bis zu dem 1849 ersolgten Tode Nicolais.

Demzufolge bildet vorliegendes Werk nur in dem Sinne eine Lebensgeschichte, als es durch biographische Ergänzungen der Tagebuchaufzeichnungen einen möglichst vollständigen Überblick über den Lebensgang des Künftlers zu gewähren, und so viel wie möglich, die Abrundung des gegebenen wertvollen Stoffes zu einem Ganzen zu gestalten versuchte. In dieser Form hoffte der Herausgeber die technischen Schwierigkeiten überwinden und mit der Herausgabe der Tagebücher zugleich diejenige einer bisher ermangelnden Lebensgeschichte Nicolais verbinden zu können. Doch ein schwerwiegenderes Bedenken stand der Veröffentlichung noch entgegen, da auch sekrete Angelegenheiten Nicolais — bessen Liebesverhältnisse betreffend — zur Aufzeichnung gelangt waren. Dergleichen läßt sich bei Darstellung des Lebensganges eines Künstlers nicht einsach umgehen, erfordert aber, als Bedingung für ein gerechtes Urteil seitens bes Lesers, neben ber Berücksichtigung der speziellen Sachlage, vor allen Dingen eine Borfenntnis des Charafters, der seelischen Eigenart des Künstlers. Mithin hatte der Herausgeber die Berpflichtung zu übernehmen, seiner festbegründeten Überzeugung gemäß ben sittlich hohen, edlen Charafter Nicolais, irriger Auffassung vorbeugend, so plastisch als möglich darzustellen, wie es in demselben Punkte den Biographen Mozarts gelungen ist. Fehlte es ihm gleichwohl hierzu keineswegs an verständnisvollem Einblick in die inneren Borgänge im Gemütsleben des Künstlers, wie sollte er sich die Kunst der Darstellung zu eigen machen, ohne die Feder jener ebenso geistwollen wie seelenkundigen Autoren zu besitzen. Zudem verhinderte die Form des Ganzen — die Einseitung bot zu wenig Gelegenheit hierzu — eine ausgedehnte Charafterisierung. Dieser Kalamität suchte er an geeignet erscheinenden Stellen im Tagebuch durch begleitende Einschaltungen zu begegnen, welche durch kurzgesaste Anmerkungen nicht immer zu ersetzen gewesen wären. Die Einschaltungen hingegen erwiesen sich nicht allein für die Charafterisierung, sondern zu längeren biographischen Ersgänzungen auch anderer Art geeignet.

So entstand ein Werk, das der Kritik vielleicht nicht uns bedingt genügen, dem indessen der große Wert durch Nicolais überwiegende Mitarbeit daran nicht abzusprechen sein dürste. — Mögen in diesem Sinne vorliegende Blätter einer willommenen Aufnahme entgegen gehen.

Berlin, Mai 1892.

Der Herausgeber.

in the control of the

្សារប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព ស្រាស្ត្រ ប្រជាព្រះ ស្រាស្ត្រ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្យ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្រះ ប្រះ ប្រជាព្រះ ប្រជាព្យ ប្រជាព្យ ប្រជាព្ធ ប្រជាព្ធ ប្រជាព្យ ប្រជាព្យ ប្រជាព្យ ប្រជាព្ធ ប្រជាព្ធ ប្រជាព្យ ប្រជាព្យ ប្រជាព្យ ប្រជាព្ធ ប្រជាព្យ ប្រជាព្យ ប្បាព្ធ ប្រជាព្យ ប្រជាព្ធ ប្រជាព្យ ប្រជាព្យ ប្រជាព្យ ប្រជាព្ធ ប្រជាព្យ ប្រជាព្យ

# Einleitung.

Erste Jugendjahre. — 2 Briefe Ottos an seinen Vater. — Gedenkblatt an Zelter. — Anstellung in Rom.

ie ganze musikliebende Welt kennt Otto Nicolai als ben Komponisten der allbeliebten Oper: "Die lustigen Weiber". Doch ift über ihn felbit, feinen Lebensgang und Charafter noch recht wenig ins große Publifum gedrungen; man könnte sagen: die "Luftigen Weiber" find populär, ihr Romponist aber ift es nicht. Über seine Persönlichkeit wurde eben nichts Wesentliches befannt, benn ein früher Tod raffte ihn babin, als er im Begriffe war, auf ber Bahn bes Ruhmes einen großen Schritt vorwärts ju thun. Seine schriftlichen Anfzeichnungen, Briefe und Tagebücher, find teils verloren gegangen, teils nicht für die Öffentlichfeit bestimmt gewesen, sondern nur zur Rachhilfe eigener Erinuerungen von ihm niedergeschrieben worden. Indessen enthält bieser Teil der noch vorhandenen Aufzeichnungen manches, was dem Interesse ber Nachlebenden nicht entzogen bleiben bürfte. bas Gemütsleben, bas aus ihnen spricht, verlieh ber Persönlichkeit Otto Nicolais jenen unbeschreiblichen Zauber, welcher namentlich auch im Wesen Mozarts und Mendelssohn Bartholows sich zu erfennen gab.

In der äußeren Erscheinung Nicolais kam die Liebenswürdigsteit seines inneren Wesens voll zur Geltung. Seine Gestalt war, ähnlich wie die Mozarts, zierlich und kaum mittelgroß, seine Beswegungen sehr lebhast, doch durch das Maß seiner Anmut in Schranken gehalten; der blonde Kopf wohlgesormt mit schöner streier Stirn. Am schönsten aber waren die tiesblauen Augen mit

ihrem freundlichen Blick, der zuweilen schalkhaft, zuweilen schwärsmerisch werden konnte, überhaupt jede Regung seiner feinfühligen Seele lebhaft wiederzuspiegeln vermochte.

Otto Nicolai wurde am 9. Juni 1810 in Königsberg in Preußen geboren. Sein Bater, Carl Nicolai, war leider nicht ein Mann, bessen Charakterbild ein ausprechendes genannt werden könnte, benn er war von bespotischer und egoistischer Gemütsart, babei lannenhaft und unftät. Sein Stand ift genau nicht anzugeben; er hatte Jura studiert, es bis zum Referendar gebracht, tiese Laufbahn aber nicht fortgesetzt aus Gründen, welche eben in feinem unftäten Wefen zu suchen find. Er fand feinen Unterhalt dann hauptsächlich als Minsik- und Sprachlehrer. So erteilte er in Warschau Unterricht in einer Erziehungsanstalt, beren Borsteherin später seine Frau und die Mutter Ottos murbe. ihrer Verheiratung scheint sie bas Inftitut aufgegeben zu haben, benn sie zog mit ihrem Manne nach beffen Baterftadt Ronigsberg. Und merkwürdig, von dieser Frau, über welche er nie klagte, beren er vielmehr stets mit großer Hochachtung erwähnte, ließ er sich bald nach der Geburt Ottos, ihres ersten Rindes, scheiden. Aus feinen bruchstückweise mitgeteilten Berichten konnte man ent= nehmen, daß er der Frau, als sie noch Wöchnerin war, in seiner erzentrischen Beise eine aufregende Scene bereitet hatte, und zwar wegen einer Lappalie. Die Unglückliche wurde infolge der übertriebenen Aufregung geistestrank. Indessen nach vollzogener Scheidung erlangte sie ihre Gesundheit wieder und heiratete später zum zweitenmal. — So sah sich ber arme Otto frühzeitig bes Familienglückes beraubt, und biefer erfte Unglücksfall blieb be= zeichnend für sein ganzes Leben; er lernte ein rechtes Familien= leben auch in Zukunft nie kennen und hatte sich boch mit seinem zärtlichen Herzen und innigen Gemüt so sehr banach gesehnt und trot vieler Täuschungen es zu erstreben gesucht; als er es endlich zu erreichen wähnte, rief ihn ber Tob in die ewige Beimat.

Während der ersten Kinderjahre hatte ihn sein Bater bei sehr achtbaren Leuten in Pflege gegeben. Nicolai änßert sich in seinen Tagebüchern öfter mit herzlicher Liebe und Verehrung über seine "lieben guten" Pflegeeltern Haesen. Ihnen weihte er die Erstlingsempfindungen seines warmen Herzens, für welche er bei dem eigenen Vater wenig Verständnis sand, während sie die entfernte

Mutter nicht zu erreichen vermochten, wenigstens nicht so unmittelsbar, wie Kindesliebe es erheischt.

Nachbem fein Bater, vermutlich im Jahre 1825, gum zweiten= mal geheiratet hatte, fehrte Otto ins Baterhaus gurud. - Den erften Unterricht, namentlich in ber Mufit, batte ihm fein Bater erteilt.- Doch nahm er babei feine Rücksicht auf bas jehr rege Chraefühl und fein empfindente Gemut feines Rintes, benn er verwundete es oft burch ehrverletende Strafen und später, als Otto bereits bas Symnasium besuchte, ebenso jehr burch launen-Nicht länger als bis jum 16. Lebensjahre hielt bafte Särte. Otto tiefe Behandlung aus. Es mochte nun wohl bie Frage nach bem einstigen Berufe und baldigem Gelberwerbe zu eben nicht iconenber Erörterung von Seiten bes Baters gelangt fein; ba erwachte in bem förperlich garten, ichwächlichen Anaben eine mertwürdige Thatfraft, welche ihn antrieb, sich felbst ben Weg zu feiner Ausbildung zu bahnen mit all bem Ernfte eines zielbewußten Aus jener Zeit find zwei Briefe erhalten, welche ber icheibente Sohn an seinen Bater richtet, und bie ben tiefen Rummer feines jungen Bergens in ergreifender Beije jum Ausbrud bringen:

## "Lieber Bater!!

Mit tiefer Wehmut bin ich mir bewußt, Dir, wie meiner guten Mutter\*) und auch dem Onkel Ehrenfried, zwei kummervolle, schlaflose Nächte gemacht zu haben. Gott und Ihr möget mir dies vergeben! — Zwar habe ich auf Deine väterliche Liebe und Güte nun keinen Anspruch mehr zu machen, doch wage ich es tiefbetrübt, noch die letzte Bitte an Dich zu thun, und flehe Dich an, mir diese nicht abzuschlagen:

So oft, lieber Bater, hast Du mir gesagt: Du würdest glücklich sein, wenn ich erst von Dir wegkäme, und sich ein Unterkommen für mich fände; so lange ich bei Dir wäre, würdest Du nie eine frohe Stunde haben; ich möchte nur zu Haesen gehen und Instrumentenmacher werden, Du wolltest mir dann Deinen ganzen väterlichen Segen dazugeben!.. Uch, lieber Bater! Ich habe mich jetzt dazu entschlossen und den Onkel Haesen darum gebeten; bleibe auch Du bei Deinem Bersprechen und gieb mir nun Deine Sinwilligung;

<sup>\*</sup> Seine Stiefmutter.

gewiß, lieber Bater, ich werbe hier ein ordentlicher Mensch werden, sleißig und gut sein und vielleicht einst mein Brot haben. Du hast mir ja srei gestellt, zu wählen, was ich will: ach! schlage mir nun auch diese meine letzte Bitte nicht ab! Der gute Herr Haesen will mich nicht nur zu sich in die Lehre nehmen, er will mich auch erst zum Religionsunterricht gehen lassen und mich mit allem Nötigen versorgen, wenn Du Deine Einwilligung dazu giehst. D Bater! Du machst vielleicht Deinen einzigen Sohn das durch zum glücklichen Menschen!!

Wo ich diesen Augenblick bin, lieber Vater, schreibe ich Dir aus Furcht nicht, doch bin ich gut aufgehoben und bitte Dich slehentlichst, habe die einzige Güte gegen Deinen Sohn und schicke ihm eine Antwort an den Chef-Präsidenten und Ritter Herrn v. Wegnern, welcher von allem weiß, ob Du es billigst, daß ich dieses Fach ergreise, oder ob ich mir ein anderes wählen soll, denn in welcher peinlichen Lage ich mich besinde, wie mein Herz schlägt, kann ich Dir nicht beschreiben! Noch einmal bitte ich Dich, lieber Vater, verzeih mir!! — und bernhige die arme Mutter, die sich gewiß meinetwegen auch sehr geängstiget hat.

Mit Demut sehe ich Deiner Antwort entgegen als Dein untersthänigster und gehorsamster Sohn Otto".

ten 16. Februar 1826.

Der Vater scheint seine Einwilligung gegeben zu haben. Möglich, daß seine pekuniären Verhältnisse damals derart gewesen sind, ihm die Sorge für ein Kind groß genug erscheinen zu lassen, denn seine zweite Fran hatte ihm zu jener Zeit ein Töchterchen geboren.

So kehrte Otto in das Haus seines Pflegevaters, des Instrumentenmachers Haesen, dessen Lehrling er nun wurde, wieder zurück. Jedoch die dumpse Lust der Werkstatt konnte dem jungen Adler, dessen Schwingen sich zum Fluge nach sonniger Höhe sehnten, uns möglich zusagen. Nur ein halbes Jahr blieb er dort — eine kurze Zeit, für ihn gewiß die denkwürdigste seines Lebens, in welcher der ringende Genius in ihm seine junge Seele zu manchem versborgenen, aber ernsten und harten Kampf angesenert haben mag; dann entschloß er sich kurz und entschieden, zu seiner nunmehr musiskalischen, künstlerischen Ausbildung nach Berlin zu ziehen. Die

Rückfehr in das Vaterhaus gab er nun für immer auf, und mit blutendem Herzen schreibt er dem Vater — an dem trotz alledem unwandelbar seine treue Seele hing — folgenden rührend wehe mütigen Ubschiedsbrief:

"Herrn Musit-Direttor C. E. D. Nicolai

Wohlgeboren

hier.

Königsberg, ben 6. August 1826.

Mein fehr geliebter Bater!

Glaubst Du vielleicht, daß ich nicht aus dem Grunde meines Herzeus Dich so nenne? D, ganz gewiß! Gerne hätte ich Dich, die Mutter und mein Schwesterchen noch einmal gesehen, doch die Furcht vor Deinem gerechten Zorne hielt mich ab, Dich zu besinchen. D fluche mir nicht mein Vater! verzeihe mir und schenke mir Deinen Segen! wer weiß, ob wir uns jemals wiedersehn! —

Morgen um 4 Uhr des Morgens fahre ich von hier nach Berlin mit Gelegenheit und von da nach Breslau zu meiner Mutter.

Im Vertrauen auf Dein väterliches Gefühl, was mich Verzeihung hoffen läßt, werde ich Dir von meiner Lage zuweilen Nachzricht geben, toch antworte auch Du dann und tröpfle Balsam in das wunde Herz Deines Dich ewig, ewig liebenden Sohnes

Otto Nicolai."

Wahrlich, es lag ein großartiger, ernster Mut in tem Entsichlusse, ten unbefannten Weg allein auzutreten in so zarter leitungsbetürstiger Jugend, für immer ter Familie zu entsagen, teren sein auschmiegendes weiches Herz so schwer entbehren konnte. Was ihn dazu antrieb war die Krast der Begeisterung, eine geniale Krast, die Schwerstes überwindet. Mit diesem ritterlich fühnen Untersnehmen weihte er sich sürs ganze Leben seiner Kunst, empfing er den Ritterschlag der Musse.

Zum Antritt ter großen Reise, welche wegen ter tamaligen primitiven Verfehrsmittel noch besonders bedeutent erschien, borgte er von einem Schulfreund einen Thaler. Hierin bestand vorläusig seine ganze Barschaft, seine ganze Habe in tem Anzug, ten er gerate trug. Der Thaler wollte aber bis Verlin nicht ausreichen, tarum sah sich ter arme Junge genötigt, unterwegs Konzerte zu

veranstalten. Sein gutes, offenes, freundliches Wesen, das aus wunderbar schönen, großen, dunkelblauen Augen trenherzig hervorblickte, scheint überall Teilnahme und Wohlwollen erweckt zu haben, benn er hatte guten Erfolg und fam glücklich in Berlin an. ging sofort zu Zelter, bem bamaligen Direktor ber Singafabemie; dieser unterzog ihn einer musikalischen Prüfung, die ihn von der großen Begabung Nicolais überzengte, und er wurde infolgebessen sein Lehrer. Zelter hatte seine Freude an dem munteren, unternehmungsluftigen, tleinen Rerl, ber sich in jeder Beziehung geiftig reich begabt erwies. Einmal, in größerer Gesellschaft, stellte er ihn auf einen Tisch und ließ ihn vom erhöhten Standpunkte aus vor der ganzen Versammlung singen. Sehr bald interessierte Zelter ben König Friedrich Wilhelm III. für ben jungen Mufiker. Der König bestimmte eine Summe zu seiner Ausbildung. Bernhard Klein wurde nun für ihn zum Lehrer gewählt, denn des Königs Wunsch ging dahin, den kleinen Nicolai in der Kirchenmusik ausbilden zu lassen. Er sollte dann später der königlich preußischen Gesandtschaft nach Rom folgen. Nicolais Kirchenkompositionen gaben in ber Folge Zeugnis, wie fleißig und mit wie großer Begabung er die Zeit seiner Ausbildung benutt hatte.

Zelter bewahrte dem jungen strebsamen Künstler, der durch sein herzgewinnendes Wesen ihn auch persönlich für sich einnahm, fortstauernd sein lebhaftes Interesse; sie standen in freundschaftlichem Verkehr bis zu Zelters Tode 1832. Nicolai hing an ihm mit der innigen Verehrung und Dankbarkeit seines empfindungswarmen Herzens. Zwischen den Blättern eines seiner Tagebücher zugleich mit einem getrockneten Blatte, welches Nicolai dem Kranze entnahm, der die Büste Zelters an dessen Begräbnistage schmückte, befand sich ein interessantes Gedenkblatt, in welchem er das Anstenken seines geliebten Lehrers und Wohlthäters seiert:

"Berlin, den 18. Mai 1832.

Der Prof. D. Carl Fried. Zelter wurde heute früh begraben. Er starb am 15. des Morgens zwischen 5—6. Die Singakademie versammelte sich heute früh um 6 Uhr in ihrem Saale, wo der Sarg Zelters aufgestellt war, umgeben von den Büsten Zelters, seiner verstorbenen Frau geb. Papprit, Goethes, Faschs und I. S. Bachs. Wir sangen zuerst den Choral: "Wen hab ich sonst als Dich allein" aus der Graunschen Passion. Dann hielt der Professor Dr.

Schleiermacher eine Rete und die Feierlichkeit wurde mit dem Choral aus J. S. Bachs Passionsmusit: "Wenn ich einmal soll scheiden" geschlossen. — Dann begab sich ein langer Zug, bestehend aus Zelters Verwandten, der Afademie der Künste, der Sing-akademie und des Maurergewerks nach dem Kirchhof (Sophien), wo Zelters Fran auch begraben ist. — Schleiermacher sprach einige Worte und es wurden noch zwei Choräle sür Männerstimmen gesungen. — Der Fürst Anton Radziwill war auch zu Fuß mit dem Zuge hinausgegangen und half den Sarg Zelters, den er im Leben als Künstler geliebt und als Mensch geehrt hatte, treulich mit Erde bedecken. — Sanst ruhe seine Asche! — Ich sür mein Teil habe ihm heute manche Thräne geweint, und werde seinen Verlust lange bitter empfinden."

Dieses Blatt habe ich von dem Kranze gebrochen, mit dem Zelters Büste im Saale der Singakademie am Morgen des heutigen Tages geschmückt war.

Heute vor drei Wochen wurde mein Te Deum in der Freitaas= musik Zelters gesungen, und er hat, wiewohl schon etwas unwohl, der Musik bamals beigewohnt. Ich glaube, es ist das letzte gewesen, was er mitgemacht hat. — Am Sountag darauf sprach er viel mit mir über diese Komposition, und war schon weicher ge= itimmt als gewöhnlich. (Es war am 29. April abends). blieb bei Zelters zum Abendeffen. Zelter felbst fam nicht in bas Efzimmer, sontern blieb in seinem Arbeitszimmer. Er sprach von Goethe und fagte noch zu mir: "Sehn Sie, was Sie für einen bummen Streich gemacht haben, bag Gie im Sommer nicht nach Weimar gegangen find?" (Er hatte mir bamals einen Empfehlungs= brief an Goethes Schwiegertochter mitgegeben, wodurch ich bes Dichterfürsten Befanntschaft gemacht hätte.) "Aber die Jugent glaubt immer, sie hat noch Zeit genug." — Wie gerne ware ich im Sommer nach Weimar gegangen, aber meine Raffe, Die in Leipzig gang erschöpft worben war, ließ es nicht zu. 3ch sagte zu Zelter, daß es mir unn auch unaussprechlich leid wäre, daß ich aber fein Geld mehr zu tiefer Reife gehabt hatte. Seiner gewöhnlichen Derbheit gemäß antwortete er: "Gi was, ba batten Gie betteln müffen!" -

Zelter war sehr groß und fräftig, und bis vierzehn Tage vor seinem Tode, glaube ich, hat er nie geweint. — Auffallend ist es,

daß er eine Ahnung seines Todes hatte, seine Papiere ordnete und in den letzten Tagen sehr weich gestimmt war. — Der Tod Goethes hat mächtig auf ihn gewirkt. — Zelter war wie ein Fels, an dem sich die Wellen brachen, die in der vielköpfigen Akademie entstanden; seine Persönlichkeit wird nicht zu ersetzen sein. — Ich habe manches von ihm gelernt. Lebe wohl! mein teurer Lehrer!"

Der Vater Nicolais scheint sich während der Ausbildung seines Sohnes wenig um ihn gekümmert zu haben, sogar für die Ginsegnung Ottos sorgte ein Fremder, ein Divisionsanditeur Abler, welcher ihn in seinem Hause väterlich aufnahm. Doch bleibt die Annahme nicht ausgeschlossen, daß dem Bater die Energie seines Anaben bedeutend imponierte; auch mag er sich über das glückliche Belingen gefreut haben, wodurch er ja jeder Sorge für seinen Sohn enthoben blieb. Otto erwarb bald durch Stundengeben sein bescheidenes Auskommen und studierte dabei seine Runft mit eisernem Fleiße. Auch erfreute er sich eines ausgezeichneten Umganges in Berlin, worunter die Familie Schleiermacher. Leider blieb er nicht immer von bitterer Not verschont. Im Winter arbeitete er oft in ungeheiztem Zimmer und mußte die erstarrten Sande am Rerzenlicht erwärmen. Er zog sich baher öfter Erkältungen zu, mit beren Folgen sein schwächlicher Körper auch noch in späteren Jahren zu fämpfen gehabt.

Die zweite Che seines Vaters wurde auch bald burch Scheidung gelöst. Dieser lebte bann unstät bald hier, bald bort, längere Zeit auch — intessen nicht gleichzeitig mit seinem Sohne — in Berlin als Musiklehrer unter dem Titel: Direktor, dann als Hauslehrer auf Gütern, reichte aber nie aus mit seinem Erwerbe und erhielt später fortbauernde Unterstützung von seinem Otto, ber zugleich auch seine Mutter, da sie ebenfalls in drückenden Bermögensverhältnissen lebte, treulich unterstützte. So hatte ber junge Künstler, ber sich selbst erst eine Existenz schaffen mußte, schon schwere Familiensorgen, ohne das Glück des Familienlebens genießen zu fonnen. Und wie wenig haushälterisch verstand sein Bater mit dem mühjam erworbenen Belde umzugeben; hatte er viel Schüler und gute Einnahme, jo stieg ihm ber Hochmut zu Ropfe, er wurde ungeduldig gegen weniger befähigte Schüler, behandelte fie mit ausgesuchter Grobbeit, und wenn sie infolgebessen nicht von

jelbst fortblieben, so jagte er sie weg. Auf bieje Beise wurde feine Einnahme oft eine recht geringe; bann schrieb er flägliche Briefe an feinen Cohn und ersuchte ibn um Unterftützung; und wie man jonft von der Not eines Baters mit seinem ungeratenen Sohn hört, jo bestand hier bas umgefehrte Berhältnis, nur bag Die Pietät bes Sohnes biesen verhinderte, ben Bater burch Strenge Mores zu lehren. Im Gegenteil, Otto hing mit unbegrenzter Kindesliebe an ihm; stets sehnte er sich in der Fremde nach Lebenszeichen von ihm, wurde unruhig und traurig und fühlte sich von ter "ganzen Welt" verlaffen, wenn er lange vergeblich Briefe vom Bater erwarten mußte. Die Sehnsucht nach bem verlorenen Familienleben regte fich oft in feiner Seele. Die Lücke, welche burch gänzlichen Mangel besselben entstanden war, suchte er später durch wärmste Unhänglichkeit an die ihm sympathischen Personen seines näheren Umganges auszufüllen, boch Ersatz für bie Familie fonnte ihm bas nicht gewähren; benn, wie es nun einmal in ber Natur ber Sache liegt, eine herzerwärmende Berührung mit Fremden ist meist vorübergehend, die Wege trennen sich und jeder folgt feinen freziellen Intereffen; Scheiben und Entfremden ift bier ter gewöhnliche Ausgang. Dann flagt wohl ter Familienlose über Täuschung, tie eigentlich nur eine Selbsttäuschung ift, und fühlt sich einsamer benn je. Und jo fehrt auch bei Nicolai immer wieder die Alage zurück: "Daß ich boch jo unglückliche Familienverhältniffe haben muß!" -

Nicolai begann seine Künstlerlaufbahn, im Jahre 1834, durch Annahme der Organistenstelle bei der königl, prenß. Gesandtschaft in Rom, zu welcher ihn der König, Friedrich Wilhelm III., berusen hatte mit der Aufforderung, sich noch serner dem Studium der Kirchenmusik zu wirmen. Nicht leicht wurden ihm die Kämpse mit den ihm widerstrebenden Ausichten seines Borgesetzen, des Gesandten Geh. Rat v. Bunsen. Dem Bunsche des Königs, so wie seiner eigenen überzeugung gemäß, verlangte Herr v. Bunsen, Nicolai solle sich ansschließlich nur der Kirchenmusik widmen, während dieser, bei allem Fleiß, welchen er dem Studium der geistlichen Musik zuwendete, sich ebensewhl zur weltlichen Musik bernsen sühlte und einer einseitigen Kunstrichtung überhaupt abgesneigt war. Namentlich bleibt die sich schon früh ankündigende Hinneigung zur Oper eine psychologisch merkwürdige Erscheinung

im Leben Nicolais; denn von früher Jugend an für die geistliche Musik bestimmt, hatte er bereits durch sein ernstes hingebendes Studium in dem Boden der klassischen Kirchennusik Wurzel gefaßt, dennoch blieb diese unwandelbare Hinneigung gerade zur Oper gleichsam der Kompaß auf seinem Lebenswege, welcher ihn in das serne unbekannte Land wies, wo ihm der Lorbeer blühte. Indessen ohne die unbeugsame Energie, welche ihn in allen Lagen seines Lebens auszeichnete, wäre er damals vielleicht seiner eigentlichen Kunstrichtung abwendig gemacht und seine Oper "die lustigen Weiber von Windsor" nie geschrieben worden.

Trots bieser gegenseitig oft verstimmenden Meinungsverschieden= heiten, die sich zuweilen auch auf die von Herrn v. Bunsen angestrebten Neuerungen beim Gottesbienst erstreckten, blieb das gute Einvernehmen beider im ganzen bestehen und Berr v. Bunsen bem jungen Künftler im Grunde des Herzens ftets gewogen. lag eben an der vernünftigen Gutartigkeit im Charakter Nicolais. Er ging in solchen Fällen — wie auch einmal während einer amt= lichen Streitigkeit mit bem Gesandtschaftsprediger v. Tippelskirch, beren er in seinen Aufzeichnungen erwähnt, — bei aller Bescheidenheit mit ausgezeichneter Würde und Beharrlichkeit vor, wodurch er zumeist sein Ziel erreichte und dem Gegner Achtung abgewann; boch blieb er sich seiner Fehler ebenso wohl bewußt und zeigte sich gegen begründeten Tadel keineswegs empfindlich. Bor allen Dingen lag ihm baran, sich vor allzu großer Unterordnung zu schützen, benn seine Erfahrung begründete den Vorsatz in ihm, sich nicht zu viel gefallen zu lassen. Dem Benehmen der Geldaristokratie ihm gegenüber, beispielsweise ber ftolzen reichen Engländer, die fich zahlreich in Rom aufhielten, von ihm Unterricht nahmen und mit ihm in gesellschaftliche Beziehung traten, wußte er gleichfalls bie Seiner nach Entwickelung ihm zusagende Richtung anzuweisen. geistigen Reichtums strebenden Natur durfte die servile Berbeugung vor dem Gelbbeutel nicht zugemutet werden. Selbst in den Besellschaften des hohen Abels ließ er sich in keiner Weise verblüffen, sondern beauspruchte auch hier jede Rücksicht, die einem achtbaren Manne gebührt.

Seinesgleichen und seinen Landsleuten gegenüber, die er zufällig in Rom traf, legte er freilich die gemessene Haltung vollständig ab und gab sich in zwangloser Vertraulichkeit zu jedem harmlosen Ulf aufgelegt, welcher bas Maß ber Wohlanständigkeit nicht übersichreiten durfte. Der Ernst seines Strebens hielt doch immer seinem jugendlichen Übermut die Wage. Ereignete es sich dennoch einmal, daß er in flotter Künstlergesellschaft in begreislicher Erregung das rechte Maß nicht inne zu halten vermochte, so versämmte er nicht, auch dieses seinem Tagebuch reumütig und voller Unwillen gegen sich selbst zu berichten.

Doch nun bleibe es seinen eigenen Aufzeichnungen vorbehalten, zu zeigen, wie der Charafter des schon in früher Jugend auf sich selbst angewiesenen Künstlers sich im Strome der Welt gebildet hat, sie entwersen am treffendsten in ihrer quellfrischen Ursprüngslichkeit und Natürlichkeit ein farbenreiches Vild seines Lebens, Vilbungsganges und Strebens.

Nur folgendes sei noch vorangeschickt: Bevor Nicolai seine Reise nach Italien antrat, gebrauchte er in Salzbrunn die Molkenstur, weil er öfter an Halsentzündungen zu leiden hatte. Hierauf betrat er, der Sohn des rauhen Nordens, Italien, das Zauberland der allgemeinen Sehnsucht der Künstler.

Die ersten Eintragungen im Tagebuch beginnen zwar schon in Benedig, den 7. Januar 1834. Es sind indessen zuerst nur ganz kurze Auszeichnungen, die bekannten Sehenswürdigkeiten betreffend. Dem Individuellen daraus wäre noch in folgendem Nechenung zu tragen: Im Arsenal setzt er den altehrwürdigen Helm des Hunnenkönigs Attila auf sein jugendlich übermütiges Epigonenshaupt. — Seiner Aunst zu genügen wohnt er einer Messe Perottis bei und sucht den Maestro in seiner Wohnung auf. Perotti betlagte sich bitter über den Versall der Aunst in Italien, namentlich über Mangel an gediegener Grundlage der Mussikstudierenden hinssichtlich der kontrapunktistischen Studien. Diese Klagen mögen denn wohl den jungen eifrigen Künstler zu folgendem elegischen Erguß versanlaßt haben, als er eben die blühenden Gesilde von Florenz betrat:

"Wenn man die wundervollen Gebäude und Gegenden und alles, was die Natur sonst für Italien gethan hat, sieht, so muß man das Land innigst lieben; aber der Versall der Künste jetzt läßt es uns bedauern! Auf mich macht es den Eindruck einer wunderschönen! gesallenen! Jungfrau."

Nicolai fand bei seiner Ankunft in Rom mit Beginn bes Karnevals sogleich Gelegenheit, mit ber ihm eigenen Lebensfrendigkeit mitten in die Wogen des italienischen Volkslebens hineinzuspringen. An dem denkwürdigen Tage seiner Ankunft setzt er sogleich die Aufzeichnungen fort, und hier beginnt das

# Tagebuch Otto Nicolais

in Rom:

Dienstag, ben 28. Januar 1834. Bormittags begegnete ich dem Maler Lehrs aus Berlin, mit dem ich nach der Peterskirche ging! — Heute habe ich nur die Kirche und noch nicht den Vatikan gesehen! Die Altargemälde sind alle von Mosaik, (b. h. einer Steinmasse, die in Rom gemacht wird). Die Kirche die größte ber Welt. Um Boben sind die Mage ber übrigen größten Rirchen Europas angedeutet. Der Hauptaltar steht in Pfeilern aus Erz gegossen, welches früher die Decke des Pantheon bildete und ist so hoch als der höchste Palast in Rom. Es sind vier freistehende Säulen, oben durch eine Erzdecke verbunden. — Meisterwerke ber Stulptur. Die Statue einer jungen Weibsfigur ist jetzt nachträglich mit Erz bekleidet worden, da ein Engländer, der sich in sie verliebte, sich in die Kirche einschließen ließ und die Nacht darin zubrachte, bes Morgens auf dieser Statue wahnsinnig gefunden wurde. -Sie ift aber auch fehr schön. — Die Statue bes h. Peter mit bem abgeküßten Jug. — Die große Rotonde mit immer brennenden Lampen. — Abends das Quartier in der Via di capo le cose bezogen, was ich aber schlennigst wieder zu verlassen gedenke; eine finstere einfenstrige Stube! — Teure Zimmer und schlecht und schmutzig in Rom. — Abends bei Prediger v. Tippelsfirch; doch wartete ich die Vorlesung aus der Bibel nicht ab. — Mittwoch, ben 29. zum Mittag bei Tippelskirch. Nach Tisch mit ihnen einen Spaziergang nach ber Villa Paulina, ber Principessa Pauline Borgheje, einer Nichte Napoleons, gehörig, gemacht. Bei ber Sommerwohnung tes Papftes vorbeigegangen; die große Reihe kleiner Zimmer, in benen die Kardinäle zur Papstwahl eingeschloffen werden, von außen gesehen: (Folgt Beschreibung des bekannten Borganges. D. H.) Donnerstag, den 30. vormittags den Batikan gesehen. (Folgen furze Notizen über befannte Sehenswürdigkeiten. D. H.)

Februar 1834, Montag, den 3. Erster Tag des diesjährigen Karnevals. Der Karneval ist eine Staatssache und wird mit dem Durchzug des Senators von Rom durch den Korso eröffnet; er repräsentiert den Papst in allen weltlichen Dingen; hübscher Aufzug dieses. Überhaupt größte Ordnung und Anständigkeit bei dieser großen Menschenmasse; es ist endlich mal etwas, was mir vom italienischen Plebs gefallen hat. — Heute waren noch nicht viele Masken und scheinen auch nur die unteren Leute maskiert zu gehen. Auf dem Korso sahren zwei Reihen Wagen, eine auf und eine ab, zu den Seiten und zwischen den beiden Wagenreihen wogt die Masse; in den mit seidenen Decken behangenen Fenstern und Balkonen stehen Zuschauer; man wirft sich überall mit Consetti und Blumen. Abends 5 Uhr lausen die Pferde, ohne Reiter, von der Piazza del popolo aus, den Korso entlang bis zum Ende desselben. Sie sind malträtiert um schnell zu lausen, Silberpapier, brennender Schwamm u. s. w. ist ihnen angeklebt. — Abends spielen alle Theater.

Dienstag, den 4. Zweiter Karnevalstag. Ganz ebenso wie der erste, nur schon ein wenig mehr Masten. — Abends Ball beim Major Serre, wo ich mehrere Bekanntschaften machte und z. B. der Prinzessin von Dänemark vorgestellt wurde. — Schöne Engländerinnen.

Mittwoch, den 5. Der Karneval war wie früher. Abends Erleuchtung mehrerer Häuser, größtenteils aber Kardinalswohnungen wegen des heutigen Jahressestes der Krönung des jetzigen Papstes Gregor XVI.

Donnerstag, den 6. Vormittags  $10^4/_2$  Uhr zum erstenmal die Sixtinische Kapelle singen gehört. Es war große Feierlichkeit

wegen bes Krönungssestes bes Papstes, ber heute selbst fungierte. Im Offertorium und Graduale zweistimmige Sätze in Lagen von Bässen und Tenören und ebenso unisono von Alten und Sopranen gesungen, die schändlich klingen; auch Dinge so:



meinem Ohr fürchterlich. Die Messe selbst bestand nur aus Chorsgesang, der sich durch besondere Markierung einzelner Viertel auszeichnet, wie ich es auch schon immer vom Chor verlangt habe,

3. B. i i i i i . Die Soprane sind zu schwach im Chor.

— Der Chor singt etwas roh. — Wunderschön dagegen war ein fünfstimmiges Solo!!! Benedictus von Fazzini. — Alle Kardi-näle waren zugegen; jeder hat seinen Schleppträger. —

Nachmittags auf dem Korso fand der Karneval wie bisher statt. — Dieser Tag ist der festlichste und besuchteste; heute wie gestern schon war die Freude durch Regen gestört, der aber nicht heftig wurde. — Abends heftiger Regen, der mich zwang zu Hause zu bleiben. Ich schrieb an der Partitur der Faschschen 16stimmigen Messe, die ich mir kopiere, ehe ich sie an Santini abgebe. —

Freitag, den 7. Abends erst beim Major v. Serre, dann um Mitternacht nach dem Festino di ballo in Marchese nel Teatro Alibert; es waren einige anständige Masken da und schien die Gesellschaft sowohl aus Honoratioren als Plebs zu bestehen; einige schwarze Masken liebenswürdig gefunden. — Abich war dabei, ein junger Deutscher, Doktor der Philosophie, mit dem ich in einem Hause wohne. Ich hatte auch eine Maske vorgebunden. — Erst morgens um 4 Uhr nach Hause gekommen.

Sonnabend, den 8. Der Karneval nach Tische wie immer. — Abends mit Abich auf dem Festino di ballo in Marchese gegangen, welches heute sehr elegant und besucht war. — Ein sehr gewöhnslicher Anzug für Männer ist Frauenkostüm, auch bemerkt man viele Mädchen in Mannskleidern. Im Karneval ist alles aus Kand und Band!

Sonntag, ben 9. Abends sechs Mitglieder der Capella Sixtina bei Bunsen; sie sangen die Lamentationen von Allegri und mehrere Motetten von Palästrina; sie schnörkeln immer und sind eigentlich keine guten Treffer, dennoch macht das Ganze eine herrliche Wirkung.

Montag, den 10. Karneval wie immer. — Abends in das Theater di Apollo (Tordinone) gegangen. Oper Norma, welche hier unter dem Titel "la Foresta d'Irmensone" gegeben wird, Mad. Ronzi Debegnis Delice (Norma) übertriebenes Spiel, große, dicke, männliche Figur, herrliche Stimme und Methode, nur zu übertrieben. — Mad. Duprez auch sehr gute Sängerin. — Musik, die beste von Bellini, die ich bis jetzt gehört habe, sie ist wirklich gut und fast gar keine Trivialitäten darin, abgerechnet die Kadenzen. — Das Haus hat sechs Känge Logen und ist das größte, was ich bis jetzt gesehen habe.

Dienstag, den 11. Letzter Tag des Karnevals. Ich hatte mich heute auch maskiert und ging schon um 2 Uhr auf den Korso; an diesem Tage war das Leben noch reger als an den anderen und das Confettenfeuer noch heftiger; mich hat es heut auch viel Geld gekostet und gewiß jeden mehr als sonst, da man durch kleine Galanterien heut von den im Karneval gemachten Bekanntschaften Abschied zu nehmen wünscht. — Nach dem Pserderennen begann heut die eigentümliche Festlichkeit der Moccoli. Der Korso war ganz erleuchtet und nahm sich herrlich aus. Das immerwährende Ausblasen des mit Mühe angezündeten Lichtes setzt einen in eine Art von But, besonders da sie dieselben auch mit Gewalt aus den Händen reißen. Doch bleibt man in rosener Stimmung. Nachdem ich mich bei Lepri wieder restauriert, ging ich auf den Festino di ballo, amüsserte mich herrlich; auch das war heute brillanter als die übrigen. — Schöne Engländerinnen und Kömerinnen. Eine Stunde vor Mitternacht war das Fest geschlossen und mit ihm der Karneval beendigt. Ben diesem Fest gehen die Italiener in die Trattorien und essen, wie überhaupt am heutigen Abend, für die nun solgenden Fasten Borrat! —

Montag, den 17. Abends bei Signora Fioroni, wo Musik gemacht wurde. Ein guter Violin- und ein guter Cellospieler, beide Mitglieder des hier existierenden Quartetts, waren da. Der Geiger Angelini besonders brav. Die Fioroni spielte mit ihnen eine Sonate von Himmel. Übrigens spielen sie hier lauter Arien mit Begleitung des Pianosorte; sie singen auf den Instrumenten. — Mein Fantasieren gesiel sehr. — Ich glaube doch, daß es möglich wäre, den Italienern allmälich andern Geschmack beizubringen. —

Dienstag, den 18. Am Choralbuch gearbeitet. Abends spazieren gegangen im hellen Mondschein, die Sonne der Ruinen. Im Mondschein ist Rom herrlich!

Donnerstag, den 20. Abends bei hellem Mondschein ins Kolossenm gegangen und durch die verfallenen Gänge dieses Gebirges gestiegen! Herrlich! —

Sonnabent, ten 22. Abends Gesellschaft beim Major Serre; ein ausgewählter Zirkel schöner Damen: die beiden Fräulein Plattner hübsch; Frl. v. Wolterstorf hübsch; die Frau des dänischen Malers Jensen hübsch; die schöne Fortunata, deren Bild ich schon vor zwei Jahren in Berlin in der Aunstausstellung sah, und die der Faunh Nernst so gleicht; ich tauzte mit ihr Galopp, welches sehr schlecht ging; die Signorina Capalti, sehr niedlich, spielt hübsch Klavier. — Alles hübsch. Außerdem sang eine Signorina Marini sehr hübsch Kontraalt. — Es war ein sehr hübscher Abend.

Dienstag, den 25. — Abends bei der Signorina Capalti; sehr brave Klavierspielerin, die mir sehr gut gefällt.

### März 1834.

Sonnabend, den 1. Besuch beim Maler Törmer, wo der Major v. Serre malt. Abends im Quartett, welches heute etwas mehr besucht war. Sie spielen immer Kommer unter Hahdn und Mozart! Nachher zum Thee beim Grasen Moltke, wo wir Elverhöi fanden und verabredeten an Dehlenschläger wegen Bearbeitung des Torbenssield zu schreiben.

Sonntag, den 2. Nach der Kirche zu Serres und mit ihnen nach dem Monte Mario gefahren. — Auf Raphaels Stein gesessen. — Bei Bunsen, wo die Sixtinisten wieder sangen, zum Pranzo und bis 10 Uhr abends geblieben; darauf noch mit Frau v. Bardesleben zu Serres gesahren, wo der General v. Lepel mit seiner Braut war, der morgen Hochzeit hat. — Es war ein lustig Bölkchen zussammen, auch die schöne Frau Gloag war dabei und einige deutsche Maler; wir machten noch einen ganz erträglich tollen Polterabend.

Montag, den 3. Mittags 2 Uhr die Tranung des General v. Lepel in unsrer Kapelle.

Dienstag, den 4. Vormittag an Dehlenschläger in Kopenshagen wegen des Tordensfiold geschrieben.

Freitag, den 21. Zum Pranzo um 5 Uhr bei Magnus in der Trottoria dell'Aurora. Es wurde gut gegessen, war nur eine Gesellschaft von Künstlern, Thorwaldsen an der Spitze. Hernach tüchtig champagnert. — Leider!! — besossen. —

Sonntag, den 23. Morgens um 8 Dienst, dann um 10 Uhr nach dem Batikan, wo ich die Sixtina hörte. — Es war Palmssonntag und eine Prozession. — Die Geistlichen, Kardinäle und Bischöse, denen sich auch der vornehme Adel anschließt, tragen Ölzweige und Palmzweige vorauß, zuletzt wird der Papst getragen. Der Zug bewegt sich in dem Vorsaal der Sixtina, deren Thüren geschlossen sind, und die Ferusalem vorstellt; dann wird mit dem Kreuz, welches vorne getragen wird, an die Thüren gepocht und diese werden hierauf geöffnet, alsdann begiebt sich der Zug in die Sixtina. Das Ganze soll den Einzug Christi in Jerusalem vorstellen. — Dann wurde Messe gehalten, in welcher die Passionssgeschichte lateinisch eingeschaltet war; den Evangelisten recitierte

eine schöne Baßstimme, Christus eine noch schönere und Pilatus ein Tenor. Alles Priester. Das Volf wurde von der Sixtina repräsentiert; und diese Responsorien des Volkes sind sehr schön und komponiert von Vittoria, die Messe war von Palestrina, das schöne Benedictus von Baini.

Mittwoch, den 26. Vormittags krank zu Bett gelegen, außer den Brustschmerzen, die ich schon seit mehreren Wochen habe, litt ich heute noch an Leibschmerzen.

Gründ onnerstag, den 27. Um acht Kirchendienst. Um zehn in der Sixtina. — Heute wird eine ordentliche Messe abgehalten; doch hat mir die ganze hentige Musik weniger gefallen als die gestrige. —

In dem hentigen Miserere v. Bai machten sie ungeheuer viel Schnörkel, die sehr störend auf die Harmonie wirken; gestern in Bainis Kompositionen thaten sie dies weniger.

Beute waren viel Förmlichkeiten. Nach ber Messe vormittags begiebt fich ber Papft mit einer Prozession aus ber Sixtina nach ber Capella Paulina, welche in bemselben Flügel ist, und in welcher si mette il Sepolero d. N. S. unter Angündung vieler, vieler Lichter. — Der gestorbene Christus ist liegend unten auf einem ichonen Bilbe bargestellt. Dieselbe Festlichkeit findet heut auch in allen übrigen Kirchen ftatt, und habe ich bie Grabstellung noch im Bantheon gesehen. - Des Abends fuhr ich mit tem Major Serre, der Fran v. Barbeleben und ber Fran v. Lepel nach der Trinità dei Pelegrini, wo bie angekommenen Pilger und Pilgerinnen getrennt gespeist werden, nachdem ihnen vorher von den Vornehmen Roms die Füße gewaschen sind. Dies ist eine Nachahmung der Fußwaschung, welche ber Papst heute vormittag in ber Petersfirche an breizehn Priestern vollzog, und die ich mit ausah. Wenn er ihnen bie Füße gewaschen, schenkt er jebem einen Blumenstrauß, und barauf werden tiese Priester gespeist, wobei der Papst sie bedient. - Seute vormittag erteilt auch ber Papft bem versammelten Bolt von einem Altar ber Petersfirche berab ben Segen, welches ich aber nicht mit angesehen habe. — Es ist jest sehr viel zu sehen und zu hören.

Karfreitag, den 28. Die Sixtina betoniert boch oft greulich und macht häßliche Schnörfel. D mein Deutschland!! —

Sonnabend, ben 29. Abends bei Bunsen und ein Oratorium Nicolais Tagebucher.

von einem gewissen Capucci gehört; es war sein erstes Werk. Chöre von vierzehn Männerstimmen und nichts weiter, übrigens sast ganz wie eine Opera buffa, kein einziger gesetzter Gedanke, aber gut instrumentiert. Es ist doch was Tolles! —

Sonntag, ben 30. Erfter Oftertag. Borm. um 8 Dienft. Dann in den Peter; die Funktion ist heute in der Peterskirche selbst, wo sich ber Gesang ber Sixtina herrlich ausnimmt. — Viele Festlichkeiten! - Die Benediction gab heute wieder ber Papst von dem Balkon ber Peterskirche auf bas im Platze versammelte Volk, wo auch das Militär aufmarschiert war. Eine unabsehbare Menge Wagen und Bolt. Heut sieht man Rom! und wie viele Landleute; aber nichts Niedliches! Es ist ein abscheuliches Bolk und babei bleibe ich. — Nachmittag um 3 noch einmal Dienst. Dann zu Serre, ein wenig Stunde gegeben und balb mit ihnen hinausgefahren nach bem Peter. Der Anblick bes erleuchteten Peter ist das Großartigste, was ich bis jetzt gesehen habe. — Ich war zu einer Familie Manzocchi, die in der Nähe des Peter ein großes Hans bewohnt, eingeladen. Um ein Uhr (italienisch) wechselt Die Illumination, b. h. es werden Pechfackeln aufgesteckt, wogegen vorher die Erleuchtung durch Lichter geschah, die in kleinen Papierlaternen stehen; tiese Art ber Erleuchtung gefällt mir noch besser. — Nachher wurde bei Manzocchi's etwas Musik gemacht; ich ipielte aber nicht, da das Klavier zu schlecht war. Immer roba ridotta für Instrumente, niemals ein Instrumental-Stud. Cellift spielte fehr gut, aber farrifiert italienisch. Die Bekanntschaft von Mab. Cornelins und ihrer Tochter gemacht und von ihr eingelaten.

Montag, den 31. Vorm. um 8 Gottesdienst, der heut sehr seierlich war, das Abendmahl wurde von Vielen genommen. — Stunde und Pranzo bei Serre. Abends war die Girandola, das große Fenerwerk von der Engelsburg, die sich, da sie ganz von Stein ist, vielleicht einzig in der Welt zu solchen großen Unternehmungen eignet. Nie sah ich ein schöneres und größeres Fenerwerk. Die Ordnung der Römer bei solchen öffentlichen Festen ist bewundernswert, und habe ich sie schon im Karneval so sehr gerühmt. Ich kann nicht begreisen, wie sich das mit dem übrigens so unansstehlichen Wesen der Römer verträgt.

#### Upril 1834.

Dienstag, den 2. Mit dem Major Serre und tem Maler Törmer hinausgefahren nach der sogenannten Cervara, wo heute die Künstlergesellschaft das Cervara-Fest seierte, welches von Dentschen gestistet ist und alle Jahr stattsindet; alle Künstler sind dabei, auch hatten sich viele Fremde angeschlossen, sogar kamen einige Frauen hinaus. — Der zeitige General ist der Maler Nerly. Es ist ein tolles und geniales Treiben. Auch Orden werden ausgeteilt; heute erhielt jeder Anwesende einen, den ich auch zum Andenken behalten werde. Eselwettreiten, Pferdewettreiten u. s. w. Cervara ist der Steinbruch, wo die Steine zum Ban des Peter gebrochen worden sind. — Schöne Grotten, in denen gespeist wird, d. h. sehr frugal und genial.

Mittwoch, den 9. Abends Gesellschaft beim General von Lepel. Kleines Local, viel Menschen, etwas Musik, aber doch amüsant.

Donnerstag, den 10. Abends zum erstenmal bei Horace Vernet, Direktor der französischen Akademie, eingeführt durch den Maler Magnus aus Berlin. — Liebenswürdige Familie, Sinn für deutsche Musik, Tochter hübsch und artig.

Freitag, ben 11. Musik gesucht zur morgenden ersten Stunde bei der Frau Gen. v. Lepel, aber nichts gesunden; es ist erschrecklich wie elend auch der Musikhandel hier ist. — Zu meiner Freude und Verwunderung fand ich zwei Stücke für Pianosorte von meinem verstorbenen Lehrer Bernh. Klein, die in Mailand nachgedruckt sind.

Sonntag, ben 13. Abents bei Cornelius. — Die Tochter ift febr naiv.

Montag, den 14. — Abends mit Serre in die philharmonische Gesellschaft, die aber die Harmonie nicht sehr zu lieben scheint; es war eine niederträchtige Musit! —

Dienstag, den 15. Wieder einen Anfall von Halsentzündung gehabt, an der ich schon in Berlin von Zeit zu Zeit litt; deshalb heute nicht ausgegangen. Vormittag eine Stunde an Vera gegeben; viel geschlasen und ein Stück einer kleinen Klaviersonate in d-moll geschrieben.

Mittwoch, den 16. Den ersten Satz der Sonate beendigt. Hente noch nicht ausgegangen, um mich zu schonen. Besuche von Serre und dem Maler Törmer. — Die Frau Majorin Serre schickte mir heute ein Prasent, nämlich eine hübsche Kaffeemaschine, Zuder, Kaffee und Spiritus.

Donnerstag, den 17. Die Minnett Scherzo zur Sonate gemacht. — Von der Majorin Serre nachträglich heute früh noch Tasse, Theelöffel, Kasseekännchen und Präsentierteller geschickt bekommen.

Sonnabend, den 19. — Abends durch den Grafen Potowski bei dem polnischen Grafen Bober eingeführt, dessen Frau sehr schön! ift. — Ich spielte gut heut abend! Was doch nicht eine schöne Frau auf eine Musikus wirkt!! —

Sonntag, den 20. Vormittags Dienst. — Dann Besuch bei Serre und Grafen Potowski — ich fühlte mich schon sehr elend, ging nach Hause und bekam das Fieber. — Ich habe sehr gelitten und die Nacht nicht geschlasen; dabei fürchterliche Halsschmerzen.

Montag, den 21. Erstes homöopathisches Mittel genommen vom Dr. Emil Braun. — Besuch vom Major v. Serre und fünfzig Scudi von ihm für meinen Unterricht erhalten. — Besuch vom General Lepel. — Man interessiert sich für meine Krankheit; ich finde mich jetzt etwas besser. — Besuche vom Grasen Moltke und dem Maler Törmer. — Ich lese viel im Schiller, um mich zu zerstreuen; sein Demetrius könnte eine gute Oper geben.

Dienstag, den 22. Noch das Zimmer hüten müssen. Besuch vom Grasen Potowski, der mir einen Wagen schicken wollte, um auf ein Stündchen bei Bobers zu sein, die Versuchung war groß! Doch der Arzt hat nicht erlaubt auszufahren, also blieb ich! — Übrigens nichts gearbeitet, aber noch das übrige, mit Ausnahme der philosophischen Briefe, historischen Aussätze und des Vermischten, von Schiller gelesen. Etwas in der Korrespondenz für Berlin geschrieben.

Mittwoch, den 23. Noch nicht ausgehen dürfen. — Außer dem Arzt, Besuch vom Grasen Moltke und dem Maler Törmer. — Einige Scenen aus der Zenobia von Metastasio übersetzt. — Besuch von Merluzzi, einem Musiker. —

Donnerstag, den 24. Borm. Besuch von Serre. Nachmittag zum erstenmal wieder ausgegangen und zwar erst zu Serre, dann zur Capalti, wo ich auch den ganzen Abend blieb und Musik mit ihr machte. — Der Arzt erklärt endlich mein Übel für das, wosür ich es schon in Berlin immer angesehn habe, nämlich für einen versteckten Schnupsen.

Freitag, den 25. Abends Abschiedsvisite bei ber schönen Gräfin Bober! bei ber ich also nur einmal war und die morgen Rom verläßt.

Sonnabend, den 26. Vorm. Das Adagio in der Sonate beendigt. — Pranzo mit Serres beim General v. Lepel. Abends die Generalin Stunde bei mir. Ich befand mich heut schon wieder sehr unwohl, es kommt alles daher, daß ich keine gute Verdausung habe.

Montag, ten 28. Geburtstag bei ber Frau Majorin Serre. - Partie nach Tivoli. - Sie wurde mir verleidet burch ein Argernis, bas ich mit bem Major hatte; woran aber eigentlich ein Dritter und Bierter schuld, es ist eine weitläufig herzuholende Geschichte und giebt mir die Lehre, nicht vorschnell zu sein und zu schweigen, wo es nicht nützt zu reben. — Das Berliebtsein bes Grafen M. und bes Maler T. in die Majorin giebt jetzt bem ganzen Zusammenleben etwas Intriguantes, und es ist gut, daß es bald geendigt sein wird! — Wir stiegen in Tivoli in ber Villa d'Este ab. — Torquato Tasso und Horaz sollen hier viel gewesen jein. - Es war heute ein Fest für die Bewohner; ber Papst war nach Tivoli gekommen, um die Höhlen zu sehen, die man durch ras Gebirge gemacht hat, um dem Fluß Tiber, ber bei Tivoli Unio heißt, einen Abfluß zu verschaffen, ta er öfter Unglück anrichtet. Der Papft zeigt sich bei solcher Gelegenheit mit vielem Bomp. Aus ter Billa d'Efte find schöne Aussichten auf bie Campagna und bas in ber Ferne liegente Rom. Die Rastaben in Tivoli sind besonders schön und größer als die ich im Riesen= gebirge gejehen habe.

Dienstag, den 29. Borm. Besuche von Santini und meinem Doftor. — Dann kam Serre und sagte, es thäte ihm seid, sich gestern übereilt zu haben; auch ich gestand den Teil meines Unsechts ein, und so ist es denn wieder gut. Serres reisen morgen früh ab und gaben heute ein Abschiedsdiner in Ponte molle an dem ich nunmehr auch teil nahm. Der Majorin hatte ich vormittag das für sie zum gestrigen Geburtstag komponierte Nocturno über dänische Boltslieder geschickt. Abends war man noch zum letztenmal bei Serres zusammen; es war alles traurig und der Abschied uns allen schwer! — Die Abreise Serres wird meiner hiesigen Einrichtung und Lebensweise eine andere Richtung geben.

Mittwoch, den 30. Erste französische Stunde genommen bei Castelain. — Nachmittag Besuch bei der Capalti. — Pranzo beim Grasen Moltke. — Alsdann ins Theater, Capuletti und Montecchi v. Bellini, Musik ganz italienisch; das Publikum wahrhaft niedersträchtig, die Sänger kaum gehört und mißhandelt, obgleich sie nicht ganz schlecht waren. Ich will auch nie mehr in die Oper gehen! es ist wirklich von seiten meiner eine Sünde gegen die Musik.

#### Mai 1834.

Sonntag, ben 4. Die Nacht so schreckliche Brustschmerzen bekommen, daß ich nach dem Doktor schicken mußte. Borm. Dienst; tann wieder nach Hause und ben ganzen Tag im Bett zugebracht.

Montag, den 5. Vorm. Stunde bei der Generalin und Pranzo.
— Abends ins Theater Fiano, Puppenkomödie und Ballet, in seiner Art vorzüglich; das Publikum ist hier auch ruhig und versnünstig, wo das Entree so gering ist — der erste Platz  $7^{1}/_{2}$ , der letzte 3 Bajocci — und also größtenteils Plebs hingeht. Es scheint als ob der römische Mittelstand gerade am ungezogensten und ungeschliffensten wäre. Hier werde ich wohl öster hingehn, da ich die großen Theater wirklich wegen der niederträchtigen Manier des dort versammelten Publikums nicht mehr besuchen will. — In diesem kleinen Theater wird dreimal jeden Abend dasselbe Stück gespielt.

Freitag, ben 9. In vergangener Nacht sehr viel von Posen und besonders von Bertha W. geträumt! Ob ich sie wohl jemals wieder sehe? Den 3. August 1832 Ball in der Loge zu Posen! es sind also jetzt beinahe zwei Jahr, daß ich sie zuerst sah; sie wird sich verändert haben! — Man sagt: Sehen ist schöner denn Wiedersehen! — Meine Schlafsheit und Müdigkeit ist jetzt sehr groß, schon vormittag schlief ich, und nachmittag trieb ich mich auf dem Steinpflaster umher; die Hitze erschöpst jetzt schon. — Besuch bei der Contesse Toni; sie spielt sehr gut.

Sonnabend, den 10. — Schöne Ruinen hinter Ponte molle. Abends ins kleine Puppentheater Fiano; dies soll mich jetzt für andere Aunstgenüsse, die man nun einmal hier entbehren muß, entschädigen. Bon der Komödie habe ich doch fast alles verstanden.

Montag, ben 11. Borm. Dienft. Dann geschlafen, wie schon seit brei Tagen vormittags; die hitze ermüdet zu sehr. — Abends

bei Horace Vernet, viel Musik gemacht und endlich einmal Gutes, wenn auch nicht gut executiert; sast lauter Mozart! Wenn man selten was Gutes hört, dann entzückt es um so mehr! Es ist jetzt schon nach Mitternacht und mich hat die Musik so lustig gesmacht, daß ich gar nicht zu Bette möchte. Der russiche Maler Brund war noch eben bei mir; ich fand ihn bei Vernet; er ist ein starker Anbeter der Capalti; ich glaube sast noch mehr als ich.

Dienstag, ten 13. — Besuch bei Herrn Vollard und von ihm die berliner Hande- und Spenersche Zeitung erhalten und die M. December und Januar gelesen; es freute mich, meiner zuweilen erwähnt zu sinden.

Sonntag, den 25. Vorm. Dienst. Nachher an den Gesandtsschaftsprediger v. Tippelskirch (der schon geranme Zeit, wegen bösen Halses, nicht mehr predigt, sondern immer die Predigt von andern vorlesen läßt) geschrieben, daß er nicht immer so lange Lieder singen lassen möchte; man kann auf dieser Orgel ohne Pedal nicht so viel Verse zu spielen aushalten.

Dienstag, den 27. — Das D-moll-Rondo der Capalti dediziert und, hübsch eingebunden, im Original ihr geschenkt. — Abends von dem Maler Aleß: Capalti in eine ital. Familie Conti einsgesührt; es wurde Karten gespielt; ich gewann etwas. Orei niedsliche Töchter. Der Maler Bruny wohnt bei ihnen.

Freitag, den 30. Unaugenehme Antwort vom Gesandtschaftsprediger auf mein Schreiben v. 25. erhalten und es höslich, aber pikant beantwortet. — Abends erst bei der Familie Fioroni, dann zum erstenmal in der Konversation bei der Marchese Muti-Bussi; es wurde nichts als Ekartée gespielt und ich verlor mit galantem Gesicht beinahe zwei Scudi. In den italienischen Konversationen wird fast immer und hoch gespielt.

Sonnabend, ten 31. — Abends die Familie Conti besucht, wo wieder gespielt wurde, die aber doch zu ungebildet scheint, als taß ich sie oft besuchen würde.

#### Juni 1834.

Montag, ben 2. Brief vom Gesandtschaftsprediger als Antwort auf mein Schreiben v. 30. erhalten; es war ganz anders und höse licher als sein erstes geschrieben; also wieder ein Beweis, daß man sich nie etwas vergeben muß. Ich beantwortete es höslich und falt.

Dienstag, den 3. Heute mich einmal wieder mit Aufsätzen und Durchsicht deutscher Volkslieder beschäftigt, da ich hier auf der teutschen Bibliothek das Wunderhorn gefunden habe; diese Lieder und Melodien sind doch etwas Göttliches! wo bleibt da der italienische Krimskrams!

Mittwoch, den 4. — Die Ürgernis, die man hier mit jeder Sache hat, die man bestellt, ist unglaublich: Schneider, Schuster und Alles betrügt einen.

Donnerstag, den 5. Mit dem General v. Lepel und seiner Frau und deren deutschem Lehrer Heuser nach Genzano, hinter Albano, gesahren; hier wurde das Blumensest geseiert. Das Pflaster der beiden Hauptstraßen ist mit Blumenblättern belegt, die sie zu allershand Zeichnungen: Tempeln, Figuren n. s. w. zusammenstreuen und dann mit Wasser besprengen, damit der Wind die Figuren nicht zerreißt. Es ist sehr reizend dies Fest, und die schönen Albaneserinnen erscheinen alle in ihrem Nationalkostüm; es waren sehr schönen Blumensiguren eine Prozession weg, die wir aber nicht mehr abwarteten.

Sonntag, den 8. — Der berühmte Gliederverrenker Klischnig ließ sich zum letztenmal sehen und hat auch mich in Erstaunen versetzt.

Montag, ben 9. Mein Geburtstag! - Wie traurig ift es, baß ich weber im Kreise meiner Verwandten diesen Tag zubringen kann, noch auch nur von ihnen einen Brief ober Zeichen von Teilnahme erhalte! Gerade die Dinge, die mich im Leben am meisten gludlich machen würden, muß ich entbehren! Bielleicht hat mir Gott es vorbehalten, im spätern Alter die Freuden des Familienlebens genießen zu können. — Heute früh erhielt ich einen langen und vernünftig und nicht ohne Berglichkeit geschriebenen Brief vom Gesandtschaftsprediger von Tippelskirch als Antwort auf mein Schreiben v. 2. d. M. Er macht mir barin manchen nicht un-Bum Mittag hatte mich ber General gegründeten Vorwurf. v. Lepel eingeladen und bagu die Frau v. Berg aus Dresben, die Gräfin Moltke aus Kopenhagen, bas Frl. v. Woltersborf, ihre Bejellschafterin ober vielmehr Begleiterin, ben Sefretar bes Pringen Beinrich v. Preußen, Herrn Vollard und bessen niedliche Frau. Wir waren recht vergnügt. Der General hatte bie Aufmerksamkeit gehabt, einen Ruchen mit meinem Namenszug machen zu lassen. —

Ich scheine so recht bagu bestimmt zu sein, die Freuden, die ich so gern im Kreise meiner Angehörigen suchen möchte, unter fremden Leuten finden zu muffen. — Nach Tische mit ihnen ausgeritten und abends, wie gewöhnlich, mit ihnen gefahren. Sie fahren bann immer erft in ein Raffee um etwas Gis zu nehmen und bringen mich alsbann entweder nach Hause oder wo ich sonst hin will. Heute abend fuhr ich zu ber Familie Conti, ich wußte, daß man, wie immer, hier Karten spielen würde, und wollte aus meinem beutigen Glück eine Urt von Schluß auf bas zukunftige Lebensjahr ziehen. Ich gewann im Anfang fogleich, verspielte aber alsbann nicht nur bas Gewonnene, sondern auch, was ich bei mir hatte, zwei Scubi. Moge bies weber ein Bild bes nächsten Jahres, noch meines Lebens überhaupt fein!! - Spät nach Saufe gekommen las ich noch lange in ben berliner Zeitungen, die ich von Herrn Vollard zu erhalten pflege, und beneidete mich felbst um bie Zeit, als ich auch noch in dieser Künstlerstadt im Runftgenuß und Selbstthätigfeit ichwelgte, mahrend ich jett hier in Rom fo vieles entbehren muß. — Die Nacht träumte mir, bag ich mich mit einem Judenmädchen, bas ich im Leben mich nicht erinnere gesehen zu haben, verlobte, und barüber nachher die bitterfte Reue empfand, ja jogar im Augenblick bes Berlobungstuffes mit bem Gedanken umging, wie wird es möglich fein, bich aus biefer Schlinge gu gieben. - Die Motive zu biefer geträumten Berlobung fehlten. (Anmert. b. B.: für die, immer noch ichnichtern verteidigte, Annahme, daß feinnervige Naturen zuweilen eine jeelische Fühlung mit kommenden, für fie einflugreichen Greigniffen besitzen, wäre auch biefer Traum geeignet, einen Beweis zu erbringen: sieben Jahre nach bemielben wurde Nicolai von einer heftigen Leibenschaft zu einer bildichönen ungarischen Jüdin ergriffen. Er wollte fic beiraten, mußte aber zu seinem tiefften Rummer erfahren, daß fie fittlich tief unter ihm stehe. Hieraus ergab sich bie im Traum angebentete bittere Rene und bie Notwendigkeit, fich aus ber Schlinge gieben zu muffen. Der Lefer findet unter ben Aufzeichnungen im 3. 1841 einen ausführlichen Bericht hierüber und eine ergreifende Schilderung ber Seelenqualen, welche er erlitt. Demnach war bas Ereignis bebeutent genug um, wie man fagt, feinen Schatten vorans zu werfen. Doch scheint sich Nicolai bamals bes Tranmes nicht mehr erinnert zu haben.)

Mittwoch, den 11. Mittag und Stunde beim General, nach Tische geritten. Abends zur Familie Conti und wieder über einen Scudo verspielt. Was soll denn das werden? Am besten, ich gehe gar nicht mehr hin; doch das wird nicht gut möglich sein aus manchen Gründen. — Schöne verheiratete Tochter, in deren Haus mir heute von ihnen ein Zimmer angeboten wurde, da ich meine Wohnung zu wechseln gedenke.

Montag, den 16. — Abends Zimmer besehen. Die im Hause Buti gesallen mir am besten, ich nähme sie gerne, wenn sie nicht zu teuer wären; Lauska, Reißiger und auch mein guter Lehrer Bernhard Klein haben barin gewohnt.

Mittwoch, den 18. — Hente abend sollten wir wieder bei der Fioroni zusammen sein, um etwas Musik zu machen, wie seit einigen Freitag Abenden geschehen; aber heute kam niemand. — Sie sind doch ganz ohne Eifer für eine gute Sache, diese Italiener.

Sonnabend, den 21. — Abends durch den Advokaten Pechi bei der Marchese Aracieli eingeführt, hernach noch zu Contis, die wir nicht zu Hause fanden und in einer Trattoria aufsuchten, wo sie zur Nacht speisten. Es ist doch abscheulich, daß die Weiber hier zu faul sind, selbst ein ordentliches Abendbrot zu bereiten, sie gehen vielmehr und essen mit den Männern in Restaurationen.

Sonntag, den 22. Ich habe nun die Molkenkur und auch das Baden angesangen. Wie sehr erinnert mich das an die im vorigen Sommer in Salzbrunn (Ignes! Marie!) so glücklich verlebten Tage.

Montag, ben 23. Die Hitze wird jetzt schon unerträglich, Dienstag, den 24. so daß ich den Entschluß gesaßt habe, auch Mittwoch, den 25. aufs Land zu gehen. Das Molkentrinken Donnerstag, den 26. habe ich eingestellt, da es mir nicht bestommt und auch die Molken in dieser Hitze immer sauer sind; das Baden habe ich fortgesetzt. Ich leide an Brustschmerzen.

Montag abend bei Signora Vannutelli, die mein Rondo in f-dur meisterhaft spielt. — Mittwoch abend bei der Fioroni, aber zum letztenmal, da wieder niemand kam und ich mich immer mehr überzeuge, daß die Italiener keinen Fleiß und Ausdauer besitzen. Es sind und bleiben elende Schufte. (Der alte Zelter fällt mir hierbei ein, er sprach in solchen Ausdrücken.)

#### Juli 1834.

Sonntag, den 6. Abends zum erstenmal festa dei focchetti im Ansiteatro di Anquito, sehr hübsch. — Die Römer haben doch immer was, sich zu amüsieren. Am liebsten wäre ihnen ein ewiger Karneval.

Mittwoch, den 9. Abends Besuch bei Marietta Cornelius; Peter, der Bater, war schon zu Bett.

Sonnabend, den 12. — Abends erst in das kleine Theater Fiano, wo die Marionetten jetzt die Norma von Bellini aufsühren. Die Stimmen hinter den Kulissen sind besser als manche bei uns vor den Kulissen.

Sountag, ben 13. Abends erst Besuch bei Marietta Corneslins. Dann festa dei sochetti, sehr schön. Dann noch einmal zu Cornelius. Mariettas Bräutigam, ein langer Kerl von Chokolabenssabrikant, bem der Bater unbegreiflicherweise seine offenbar für einen Künstler bestimmte Tochter geben will, scheint auf mich eiserssüchtig zu werden. Was thut's? es wäre für Marietten besser, die Heirat unterbliebe; ich freilich mag ans Heiraten noch nicht benken, und noch weniger mit Marietten.

Donnerstag, ben 17. - Nachmittag fuhr ich mit bem Geschäftsträger von Hannover, Herrn Kestner, ber ein intimer Freund von Bunsens ist, nach Frascati hinaus, wo Frau v. Bunsen jett wohnt; sie bot mir nicht in ihrem Sause ein Zimmer an, und ich habe zwei Nächte im tortigen Gasthaus Croce biancha sehr gut zugebracht. Mittags af ich bie beiten Tage bei Frau v. Bunfen. Es war auch mein erstes Wiederschen mit dem Gesandtschaftsprediger nach unserm unangenehmen Brieswechsel; tenn er wohnt jetzt auch Bielleicht ziehe ich auch nächstens heraus um einige in Frascati. Monate auf bem Lante zuzubringen, benn bie Luft in Rom ift jett did und schlecht und fein schattiger Spaziergang vorhanten. In Frascati habe ich schöne Spaziergange gemacht nach ter Villa Conti, Tusculana, in der das alte verschüttete Tusculum liegt, und Belvetere, von wo man eine herrliche Aussicht hat. Auch babe ich von einem paar frastatanischer Macchen zwei Bolfslieder gefischt, die nicht übel sind.

Sonntag, ben 20. Vormittag Dienst; dann bei Herrn Vollard bie berliner Zeitungen gelesen. Das regt mich immer sehr auf! Welches Treiben ber Kunst bort! und welche Faulheit hier! —

Abends in der festa dei fochetti, welches heute weniger schön war. — Die Bellinischen Melodieen sind doch herrlich! wenn auch vieles Charakterlose in seinen Opern ist. Für Orchester arrangiert, ohne Handlung, ist es wirklich was sehr Schönes.

Montag, den 21. Abends eine Cena (Abendessen) mit der Familie Conti in Ponte molle; es waren hübsche Damen dabei, und es war ein recht vergnügter Abend.

Dienstag, den 22. Abends Ball beim Conte Lozano, sehr elegant und fleißig getanzt, obgleich wenig hübsche Damen. Die Damen dieses Balles sahen etwas grob aus im Vergleich zu unsern mit den schönen Teints; auch tanzt man bei uns im allgemeinen besser.

Mittwoch, d. 23. — Bei Santini, bei welcher Gelegensheit ich die Wohnung des Kardinals Vice-Cancellar, bei dem Santini im Dienst ist, sah. Er hat sogar seinen Thron — so ein Kardinal — von rotem Samt und Gold, unter dem das Vild des Papstes hängt, worunter er sich hernach setzt um zu empfangen. Was diese Priester sür Luxus treiben! — Bei Cornelius geht es mit der Frau erschrecklich schlecht; die Tochter wohnt jetzt außer Haus, da sie das Elend mit der Mutter nicht ertragen konnte. — So?! — Das wird eine gute Hausstrau werden! — Abends in das kleine Theater Fiano, wo sie die Norma malträtierten.

Freitag, den 25. — Zu dem Dichter Feretti, wo Gesellschaft war, eingeführt. Das Einführen in solche Akademie ist hier ohne alle Schwierigkeit, denn da nichts als Musik gemacht, oder sich unterhalten und nicht einmal ein Glas Wasser gereicht wird, so kommt die Hausstrau niemals in Verlegenheit. Gestern wurde ich und mein Freund, der Advokat Pechi, zu Feretti durch einen Herrn Zampi eingeführt, der auch Dichter und Improvisator ist; ich hörte gestern zum erstenmal improvisieren. Zampi singt über eine seste stehende Melodie, die am Klavier begleitet wird, Reime. Gestern war er so gütig zwei Verse an mich, den Maestro prusso, zu richten, in denen er mir Elogen sagte. — Vielleicht ist Feretti der Mann, der mir den langgesuchten Operntext liesern wird. —

Sonntag, den 27. — Abends Besuch bei der Familie Conti, die mir, seitdem ich mich von ihrem Spieltisch mehr zurückhalte, lieber wird.

Montag, den 28. — Nachmittag erst einen heftigen Streit mit dem Maler Troschel und Mücke wegen des Arrangements des

zu seiernden Königsgeburtstag gehabt; vorher Besuch bei Thorwaldsen; dann abends erst in das Burratin-Theater Fiano, wo sie jetzt Bellinis Straniera massafrieren, und dann bei Conte Lozano etwas Musik gemacht, Elogen geerntet und ein wenig Ckartée gespielt.

Dienstag, ren 29. — Besuch von Mücke und Troschel um ten Toast zu Königs Geburtstag zu singen. Dabei hatte ich zu viel mitgeschrieen und Halsschmerzen am Abend.

Donnerstag, den 31. — Abends mit der Prinzessin von Dänemark und einigen ihrer Begleitung in das Burratintheater Fiano gegangen, wo sich diese alte joviale Fran vor Lachen ausschütten wollte.

### August 1834.

Sonntag, ten 3. Königsgeburtstag. — Abends gemeinschaftliches Essen der preuß. Künstler in einer Osteria am Korso zur Feier tes Königsgeburtstages. — Wie sehr erinnert mich dieser Tag an die Befanntschaft mit Bertha W. in Posen, die ich heute vor zwei Jahren auf tem Ball machte. Ob sie wohl meiner auch noch gedenkt? — Bor einem Jahr in Salzbrunn war es auch nicht übel! Ignes Marie! Heute abend waren wir sehr vergnügt, der Künstlergeneral, Landschaftsmaler Nerly, war die Seele. — Mein Toast wurde gesungen und viele andere Lieder. Das war doch einmal deutsches Zusammensein! — Gott erhalte unsern König!

# September 1834.

Montag, ten 4. Vormittag an ten Bariationen gearbeitet. Dann gepackt und nach Frascati gefahren, wo ich mich jetzt wenigsstens einen Monat aufhalten werte. — Ich habe ein kleines einsstöckiges Häuschen, ganz nahe bei ter Villa Piccolomini, in ter Bunjens und Tippelskirchs wohnen, für sechs Scuti monatlich gesmietet und habe tarin zwei Stuben, Entree und Küche. Es ist sehr niedlich. Des Abends nach tem Auspacken noch spät zu Tippelskirchs gegangen und mir ein wenig zu essen ausgebeten, ta es in Frascati schon zu spät war um in das Gasthaus hinuntersussteigen.

Freitag, ben 15. Früh morgens mit Aracielis und Pechi nach Grotta ferata, einem Dorf unweit Frascatis, wo in ber Kirche

berühmte Fresken von Dominichino Zampieri sind; sie gesielen mir sehr; auch das bekannte Bild, die Austreibung des Teusels aus einem Jungen, welches mir im Aupferstich immer so missiel, ist hier, und obwohl schön, kann ich doch diesem für mich immer unangenehm gewesenen Gegenstande keinen Geschmack abgewinnen.

Sonntag, den 17. (In Frascati.) Abends dort mit Aracielis das Theater in der Villa Borghese besucht, in welchem die Söhne und die Tochter des Prinzen mit einigen Freunden französische und italienische Lustspiele aufsühren und so liberal sind, oder so eitel, jedem den Zutritt zu gewähren. Selbst in diesem Theater ließ sich das Publikum es nicht nehmen, seinen Beisall laut zu bezeigen, es beklatschte die Spielenden und empfing sogar die junge Prinzessin, verheiratete Montmardre, und den jungen Prinzen mit Applaus. Die Manier, daß Dilettanten sich beklatschen lassen, fing schon in München an. Bei uns ist das nicht Sitte.

Montag, den 18. Früh mit Aracielis nach Albano gefahren; hier mußte ich mich als Dame maskieren, um einen Scherz mit einem gewissen Doktor zu treiben, ben Aracielis immer zum besten haben. Es war sehr ergötzlich. — Dann zu Mittag noch zurück nach Frascati, wo wir bei Aracielis zusammen agen und sich ein heftiger Streit über Musik entspann, bei bem ich zu Ehren bes Guten eine Lanze für deutsche Kunft brach. Doch fann ich sie nicht überzeugen. Das ist auch nicht nötig, sie sollen aber bas Maul halten und nicht über Dinge urteilen, die sie nicht verstehen. — Abends mit der Marchese ein wenig Dame gespielt; nächstens werde ich wohl mit dieser Dame selbst spielen, ba sie sich mir sehr anzunähern scheint; heut gab sie mir in einem Rebenzimmer einen Ruß. Beiß Gott, daß ich nur bei Alten Glück mache, oder bei denen, die mir eben nicht sehr gefallen, ist boch Zwischendurch leuchteten noch immer einzelne Blite jonderbar! von dem Donnerwetter, das sich heute in dem Gespräch über Musik zwischen uns Männern Luft gemacht hatte. — Ich kann mich nicht jo leicht zufrieden geben.

Freitag, ben 22. Die Nacht habe ich so viel von Hilbegard Schleiermacher geträumt. Wie geht das zu? mir träumte, ich hätte um sie angehalten. Ist heute etwa ihr Hochzeittag mit Graf Schwerin? ober weiß sie etwa, daß ich ihr wirklich gut war, und

mir sogar manchmal ber Gedanke um sie zu werben durch ben Kopf geflogen ist? —

Ich habe mich sehr erkältet und Husten und Schnupsen; bald ist es ungeheuer heiß und dann weht wieder ein kalter Wind dazu.
— An den Bariationen gearbeitet, und sonst bei Aracielis den Tag zugebracht. Zum Mittag machte ich ihnen Klöße mit brauner Butter, die ihnen nicht mißsielen! O mein Deutschland!

Sonntag, ten 31. Dienst. Nachher nach St. Peter, wo hente eine Beatification war; t. h. durch das Defret des jetzigen Papstes wurde ein vor 124 Jahren verstorbener Geistlicher, Sesbastianius Belfre zum beatus gemacht (beatorum fascio adscriptus). Die Familie desselben bezahlt dafür der Kirche die Kleinigkeit von 80000 Scudi! — Ich glaube, daß sie mich für diese Summe auch beatus machen würden.

#### Oftober 1834.

Dienstag, ben 2. Den Tag mit Aracielis verbracht, doch hat unsere Freundschaft heute einen Stoß bekommen durch die heftigen Streitigkeiten, die Freris (Cicesbeo der Marchese) Rechthaberei und italienische Ignoranz herbeiführte. Wenn ich doch endlich lernen könnte, daß Schweigen eine Tugend ist, wo Neden nicht nützt. Ich leibe wieder sehr am Halse, zugleich mit Husten und Brustzichmerz biesmal. Wie Gott will!

Mittwoch, ben 24. — Abends mich mit Freri erzürnt und das Haus Aracieli, obgleich die Marchese mich zurückhalten wollte, verlassen. Ich werde nicht wieder hingehen, wenn Freri, der mich durch Grobheit beleidigt, mich nicht dazu aufsordern und peccavi sagen kommt. Die Marchese thut mir leid; ich kann mir denken, wie unlieb ihr dieser Zank gewesen ist und daß sie mich gern wieder hinziehen möchte. — Wer weiß, wozu es gut ist, wenn meine Bekanntschaft mit diesen Leuten, die schon zu intim geworden war, nun aushört. —

Donnerstag, den 25. — Besuch des Grasen Mariscotti, junger Mann mit Talent für Poesse und Musik, aber arrogant, der meine Bekanntschaft gesucht hat. — Im Gasthause spät gegessen und schlecht; bei Aracielis war es besser! nachher mit Mariscotti in die Villa Conti gegangen, wo ein Wiener Flügel steht, den ich spielte, aber ziemlich schlecht und in Unordnung fand.

Sonntag, ben 28. - Spaziergang auf bem Korjo, wo man um die Mittagszeit Sonntags die schöne Welt fieht. Nachher in einer Restauration aus Zufall die Familie Abich gefunden (auch die Mutter und die niedliche natürliche dreizehnjährige Tochter), mit ihnen zusammen gegessen, dann mit ihnen den Tag verbracht. Zuerst nach der abgebrannten Paulskirche gefahren, eine ganze Strecke vor Rom; sie wird mit großem Pomp wieder aufgebaut und nach bem Beter die größte in Rom sein. — Sehr schöne große Granitfäulen, aus einem Stück gehauen, tragen bas Bebäute. — An der Arbeit sah man hier, wie man Granitblöcke mit Marmor fourniert, b. h. überlegt, indem man Marmorplatten, vermittelst eingelegter Metallplatten und einer leimartigen Masse anklebt, so bag nachher bas Banze eine so bicke Marmorsäule zu sein scheint. — Db die Alten bas wohl auch schon gethan haben? - Ubends fuhr ich mit Abichs nach ihrem Gafthof, und wir hatten lebhafte Gespräche über Bunsen, namentlich über bie Neuerungen, die er im Gottesbienste einführen will: das Mitsprechen ber Gemeinde, das Knieen, das rhythmische Singen; ich muß mich dagegen erklären. — Abichs auch etwas auf einem guten, im Salon des Hotels stehenden Flügel vorgespielt und dann von dieser lieben Familie Abschied genommen.

Montag, ben 29. Mit dem Advokaten Pechi, meinem Freunde und Herrn Trocchi, in des letzteren Equipage, nach dem Hospizio di St. Michele gefahren. Heute war das Fest des St. Michael und wurde in diesem herrlichen Institut durch eine öffentliche Ausstellung desselben und durch eine Festmesse gefeiert. — Es werden hier arme Kinder (Knaben) gänzlich erzogen und ausgebildet und ältere Leute gänzlich verpslegt. Die Magazine und Werkstellen des Instituts zeugten von Fleiß und Wohlhabenheit, und hat mir dies Institut ordentlich einen großen Teil des Widerwillens gegen die Faulheit und schlechte Einrichtung im Kirchenstaat ausgelöscht. — Die Messe war ein völliges Konzert im galanten Sthl mit obligaten Solis von Instrumenten u. s. w. Unsinn! aber nicht übel gespielt und gesungen mit Ausnahme des Organisten, der, wie seine Kollegen in Nom, schweinische Überzüge machte; auch sind die Orgeln sast immer schlecht.

Dienstag, ben 30. — Marietta Cornelius will mir ziemlich wohl.

### Ofteber 1834.

Mittwoch, den 1. An den Volksliedern einmal nach so langer Zeit wieder gearbeitet. Dabei lebt man ordentlich auf! —

Donnerstag, ben 2. Während ich vormittags an den Volksliedern arbeitete, kam mein lieber Freund und Schüler Georg v. Bredow in Frascati an! Welche Freude für mich! in seiner Begleitung ist der Graf Schulenburg (ein junger Berliner) und ein Franzose. — Wir machten eine Sselpartie zusammen nach der Villa Monte Dragone, Tusculum und dem Aloster der Camaldoli, wo wir ein Frühstück einnahmen. Abends kehrten sie nach Rom zurück, wohin ich ihnen morgen früh nachsolgen und meinen Sommeransenthalt also beschließen werre.

# Vortjetzung.

#### Rom, Oftober 1834.

Dienstag, ben 14. Es ist mir recht leib, baß ber Zufall gerabe wollte, baß ber erste Teil hier vollgeschrieben war und ich, burch allerhand kleine Umstände gehindert, nicht dazu kam, mir ein neues Buch zur Fortsetzung zu kausen, welches erst gestern geschehen ist. Gerade in diesen hier sehlenden zwölf Tagen hätte ich recht viel schreiben können, denn wir haben sehr viel gesehen. — Bredow, Schulenburg und du Bosch (aus Versailles) wollten natürlich gleich in den ersten Tagen alle Merkwürdigkeiten Roms sehen, und ich habe sie überall hindegleitet und den Dolmetscher gemacht. Mit dieser Gelegenheit habe ich einige Dinge gesehen, die ich sonst allein vielleicht noch lange nicht ausgesucht hätte; wir sind sast immer zusammen gewesen. Ich habe eine neue Wohnung an der Ecke der Bia Belsiana und Condotti genommen, wo ich nun endlich zu guten Leuten geraten zu sein scheine.

In diesem Jahr ist wunderschönes Wetter im Oktober und die Festlichkeiten, die immer in diesem Monat stattsinden, sind durch nichts gestört. In dieser Zeit giebt es drei Sonntage in der Woche, nämlich: Sonntag, Donnerstag, der in diesem Monat Giovedi di vacanza heißt, und Freitag stiller Sonntag), damit die Leute sich des schönen Monats ersrenen können. Donnerstags und Sonntags nachmittag füllt sich jetzt die Villa Vorghese immer ganz mit Menschen an, und auch bei diesen wirklichen Volkssessen mußte ich,

wie schon beim Karneval, die Ruhe, allgemeine Freude und Ansständigkeit des Volkes bei solchen Gelegenheiten bewundern. —

Im Teatro Valle wird noch immer die Norma bei vollem Hanse gegeben; die Speck ist doch eigentlich zu schwach für diese Partie und die Tempis werden oft schändlich genommen, immer zu schnell. D über diese niederträchtigen ital. Orchester! Da zieht der General Spontini doch anders mit seinem Regiment in Berslin auf!

Bredow reist Donnerstag wieder ab; wie leid thut es mir, ihn zu verlieren! — —

Mit Bredow und Schulenburg zu Mittag gegessen. Nachher mit ihnen zusammen im Mondscheine das Forum und das Pantheon gesehen und dann mit ihnen noch spät zur Prinzessin von Dänemark.

Mittwoch, den 15. Mit Bredow, Schulenburg und du Bosch beim Restaur. Bertini diniert, zum letztenmal, dann mit ihnen ein wenig gesahren. — Abends componierte ich ein kleines Stück sür Schulenburg zum Abschied und schrieb für Georg v. Bredow ein Stammbuchblatt. — Während dessen kam er wieder zu mir, und wir besiegelten den Freundschaftsbund unter uns mit Hand und Mund. — Dann suchten wir vergebens in Rom einen Ort, wo wir mit deutscher Weise eine Flasche Wein hätten trinken können! Endlich mußten wir uns bequemen noch zu Lepri zu gehen, wo wir um Mitternacht die Gläser auf Du und Du leerten! Mein lieber guter Georg! —

Donnerstag, ten 16. Heute mittag reisten Georg und ber Graf Schulenburg mit ter Diligence nach Wien ab. —

Diese Oktoberseste, welche Donnerstag und Sonntag nachmittag in der Villa Borghese stattfinden, sind eine der größten Schönsheiten Roms.

Donnerstag, ben 23. Früh zum Abvokaten Pechi, ber mir auch wieder beweist, daß die Italiener nur Freunde sind, um zu benutzen, selten um Freundschaftsdienste zu erweisen.

Freitag, ten 24. — Abents bei Cornelius; er wird mir sehr gewogen, und ich habe heute mein Herz ziemlich vor ihm ausgesschüttet.

Dienstag, ten 28. — Abends in die Oper im Teatro Balle, wo man seit trei Tagen Glie Arabi nelle Gallie von Pacini giebt. Der samose Tenor David sang; ich konnte es unmöglich bis zum Ende des ersten Aftes aushalten; dieser David hat auch nicht die Spur von Stimme mehr und singt wie ein Schwein; es ist das Argste, was ich je gehört habe! — Die Musik enthielt, so weit ich sie gehört, namentlich in den Chören manches Gute.

Mittwoch, ten 29. — Besuch bei Bunsen gemacht; eklig! — Abends Pranzo beim General Lepel und hernach zu Horace Vernet, mit tessen niedlicher Tochter Louise und dem Pensionär der französischen Akademie (Musiker) A. Thomas tüchtig Musik gemacht. — Nachmittags Besuch vom Organisten Merluzzi, der mir eine Komposition zeigte, für die ich ihn, meinem Gewissen nach, nicht loben konnte. Schade, er meint es recht gut! aber hier in Rom kann man nicht sernen, wenn man nicht schon eine gute Schule durchgemacht hat.

Donnerstag, ten 30. Hente war ter letzte Giovedi di Ottobre, also zum letztenmal Fest in ter Villa Borghese. Diese Oktobersseite Donnerstags und Sonntags sind zauberisch schön! In der Mitte tes Teiches ter Villa Borghese auf einer Insel ist tas Orchester; am User die Jahllose Menge tes Zuhörer, weiter hin, in ten Fahrwegen, tie Wagen; auf tem Cirkus Spiel und Tanz und ein anderes Orchester. Aus tas Ganze herrlich!

### November 1834.

Sonnabend, den 1. Nach langer Pause singt am heutigen Abend wieder die Sixtina. Es war ein wahrhafter Genuß für mich, und besonders sprach mich das Benedictus v. Fazzini, welches dasselbe war, das man sang als ich die Sixtina zum erstemmal hörte, sehr an.

Sonntag, den 2. — Abends bei Horace Bernet. Mad. Malibran und Herr Beriot, die hier durchreisen, waren dort. Wir haben viel Musik gemacht. Die Malibran ist ein geniales Weib, davon habe ich heute mehrere Beweise gehabt. Ich habe tüchtig ausgeholsen, und im Fluß des Zusammenhanges sogar die Partie des Ottavio im Don Juan im ersten Duett mit der Malibran gesungen. — Morgen abend werden wir wieder zusammen sein.

Montag, den 3. Die Malibran brachte gestern abend ein gewisses Thema Tapet,

und ich habe heute tarüber ein Ronto komponiert. — Stunde

bei der Gräsin Moltke. — Abends bei Vernet, wo wieder tüchtig Musik gemacht wurde; doch meist nur von Beriot und der Malibran; natürlich! — Ein Stück aus einem Requiem von Thomas wurde gesungen. Die Komposition ist voller Dissonanzen. — Die Malibran war so gütig, das für sie komponierte Stück, über das dumme von ihr aufgebrachte Thema, aum anzuhören.

Dienstag, den 4. — Abends Gesellschaft bei der Prinzessin von Dänemark; sehr viel wurde gesungen und gespielt; doch habe ich heute einmal nicht gespielt.

Freitag, den 7. Abends nach der Scozzese, wo die Künstler Tabak rauchen, singen und Wein trinken. Sie haben die Absicht ordentliche Männergesänge einzustudieren und wollen mich zu ihrem Dirigenten wählen. Ich will auch sehr gerne, aber ich bin den Tabakrauch und das Schreien nicht mehr gewöhnt, wenigstens thut mir jetzt nach dem heutigen Abend der Hals weh; also wird es wohl nicht gehen.

Sonntag, den 9. Zum Abendbrot zu Cornelius. Ich fragte Marietten im Scherz, ob sie mich heiraten wolle, und das schien auf sie eine ernste Wirkung hervorzubringen; wenigstens kehrte sie den Kopf weg und stand auf einen Augenblick vom Tische auf.

Montag, den 10. Vorm. französisch geübt; dann die erste Generalbaßstunde an die Engländerin Charlotte Neale, die ein hübsches Mädchen und Schülerin von Benedict ist, gegeben. — Den ersten Teil des Scottschen Romans, der Astrolog, gelesen.

Dienstag, den 11. Vorm. Besuch vom Maler Rachetti um mit mir die Fantasie für Flöte und Pianosorte aus der Normazu üben. — Abends bei der Prinzessin von Dänemark: ich spielte zuerst mit Virginia Pardi ein Duo über Themas aus Tell für Harfe und Pianosorte, welches sehr gut ging. — Hernach spielte ich mit Rachetti die Fantasie aus der Norma, die er sehr schlecht blies; das Stück machte also wenig Essekt, und das thut mir leid.

Mittwoch, ten 12. Die Prinzessin von Dänemark schickte heute schon früh zu mir, um mich zu sprechen: sie hatte mir gestern, nachdem Rachetti, den ich eingesührt, das Stück so schlecht geblasen, etwas Unangenehmes gesagt und fürchtete, mich beleidigt zu haben, deshalb ließ sie mich kommen; sie scheint es doch nicht gerne mit mir verderben zu wollen, die alte Here! — Nachmittags Besuch vom

Dilettanten Angelini, der Tenor singt und morgen die Kanzonette ter Gräfin Lozano vorsingen soll. — Abends Stunde und Pranzo beim Grafen Moltke, wo ich auch abends blieb und mit ihm etwas Schach und Ekartée spielte.

Donnerstag, ten 13. Als ich Dienstag abent bei ter Prinzessin tie Fantasie, op. 25, spielte, überzeugte ich mich, daß sie zu lang sei, deshalb schrieb ich heute an Hoffmeister in Leipzig wegen Anderung. — Stunde bei Miß Neale und Fran v. Lepel. — Pianosorte gemietet für Fran v. Bunsen. — Besuch bei Mar. Cornelius und Mar. Capalti; dann noch zur Gräfin Lozano, der die drei Kanzonetten, die gestern herausgekommen, zugeeignet sind; Angelini sang sehr gut. und die Sachen gesielen sehr. Die Gräsin bedankte sich sehr sreundlich.

Freitag, ten 14. Abends beim Dr. Gloag; die Engländer werden wohl ziemlich viel Stunden bei mir nehmen; nun ich hätte nicht übel Lust einmal etwas Zeit zu opfern um Geld zu verdienen.

Sonnabent, ten 15. Besuch mit tem englischen Doctor Gloag bei einer jungen englischen Familie gemacht; die junge Frau wird meine Schülerin. — Abends erst in die Scozzese, wo wieder die Künstler rauchten, schrieen und aßen. — Dann zur Familie Conti, wo es bis spät in die Nacht zu Ehren des hentigen Namenstages der Signora Conti sehr lustig zuging.

Montag, ten 17. Erste Stunde bei ter jungen englischen Frau gegeben; sie spielt schon recht gut. — Abends ging ich heute in das Theater Argentino, wohin mich der Titel des zugebenden Stückes "Frederico II. Re di Prussia" gezogen hatte. — Es ist ein passables Stück, doch könnte es eben so gut anders heißen, tenn der König spielt eigentlich eine untergeordnete Partie darin; auch war nicht eine Spur von Ahulichkeit des Porträts an dem ihn Darstellenden.

Dienstag, ten 18. Ich bekomme immer mehr Stunden bei ten Engländern; doch wird meine Gesundheit wohl zu schwach sein, ich habe schon wieder Halbschmerzen, da ich einige Lektionen gebe. Ich kann das viele Lausen und Sprechen nicht vertragen.

Mittwoch, ten 19. Besuch von trei tentschen Malern, tie etwas einstudierten um heute abend Thorwaldsen zu seinem Geburtstag ein Stäntchen zu bringen. — Besuch bei Thorwaltsen. Donnerstag, den 20. Stunde bei Miß Reale, mit der ich eine Unannehmlichkeit hatte; sie meinte, die Stunde wäre noch nicht aus, als ich ging. — Es gehört ein guter Magen zum Stundengeben!! — Nachmittag Besuch von meinem Freunde Landsberg aus Berlin, der sich  $2^{1/2}$  Jahr in Paris aufgehalten hat und jetzt daher kommt; nachmittag bei mir Musik gemacht und ihm mehrere meiner Arbeiten gezeigt.

Sonnabend, den 22. Alle Engländer raten mir, nach London zu gehen. — Und meine Passion ist das schon immer gewesen.

Montag, den 24. Früh zum Maler Rachetti gegangen, der mein Bild malen wird, und dazu gesessen. Dann Probe bei der Sign. Mar. Capalti von meinem Quartett; es sehlte aber die Bratsche und ging überhaupt herzlich schlecht; ich spielte auch die Variationen mit Quartett, op. 25, — Stunde bei Mistreß Stratton. — Abends Gesellschaft bei Signora Perziani, wohin ich mit Myladi Ranelagh suhr. Man hat mir die größten Elogen von der Welt gesagt; überhaupt sange ich an in Rom etwas zu gelten, namentslich als Spieler. . "Wie kamst du nur dazu?" Goethe.

Dienstag, ben 25. Abends bei der Prinzessin v. Dänemark, wo es aber sehr leer war, da heute ein großer Ball beim Duca Torlonia ist, der alle Welt hinzieht. Wie gerne hätte ich heute getanzt; ich bin aber nicht vorgestellt bei Torlonia. Vielleicht ist das recht gut für meinen Hals gewesen!

Freitag, den 28. Besuch bei Mar. Capalti, die durch mich Beethoven schätzen lernt! Gott sei Dank! — Zwei Stunden gesgeben und eine französische genommen. — Pranzo beim General v. Lepel und abends kleine Gesellschaft bei demselben. Marietta Capalti war auch da; wir saßen bei Tische nebeneinander, und machten abends viele und gute Musik. Auch Landsberg spielte sehr gut Violing.

Dezember 1834.

Montag, den 1. Pranzo beim Geh. Rat v. Bunsen. Er teilte mir mit, daß des Königs Maj. mir 250 Thlr. außerordentliche Gratisitätion bewilligt habe. Schönen Dank! mein König! —

Mittwoch, den 3. Vorm. die Anweisungen von Bunsen ershalten, um die 250 Thlr. aus der Bank des Konsuls erheben zu können. Ich habe 100 Scudi in der Bank stehen lassen. — Das ist zum erstenmal, daß ich wirklich im Besitz einer kleinen Summe

bin. — Bunsen hielt mir tabei ein sehr ernstes Gespräch; er spornt mich an, mich ganz dem Studium der alten Musik zu widmen. Ich will sie gern kudieren und auch inne bekommen, dafür stehe ich ein; aber man soll das Nene auch nicht verachten. Beethoven und Mozart und Haendel sind in ihrer Art eben so groß als Palestrina in seiner. Bunsen eröffnete mir schöne Ausssichten in die Zukunst! Nun auf Worte ist nicht viel zu trauen! aber fleißig sein will ich doch! auch wäre ich es wohl ohne diesen Sermon eben so gewesen! — Abends Gesellschaft beim Grasen Lozano. — Dies ist die Zeit der Gesellschaften in Rom; das Theater hört immer mit dem 1. Dezember auf, weil es der Weihnachtsmonat ist.

Freitag, den 6. In diesem Monat blasen die sogenannten Pifferari vor den Madonnenbildern. — Abends mit Landsberg bei Mar. Capalti.

Dienstag, ten 10. Meine Stunden werden immer mehr; doch fühle ich, daß meine Gesundheit tiese großen Anstrengungen nicht anshält. — Drei Stunden gegeben. — Mit Landsberg viel gespielt und abends mit ihm bei Mar. Capalti, wo wir auch wieder viel spielten.

Mittwoch, ben 11. Vorm. einige Visiten bei Engländern gemacht und eine neue Stunde bei Mstrs. R. . . . augenommen, deren Tochter schon recht gut spielt und wo ich viel Musik von Beethoven sand. Das ist doch einmal was Vernünstiges! — Dann hielt ich Probe mit dem Harsenspieler Graziani beim Grasen Lozano, wo ich abends mit ihm spielen sollte. — Dann vier Stunden gegeben. — Abends Soirée beim Grasen Lozano, sehr brillant; ich sührte Landsberg da ein. — Mein lieber Herr Harsen spieler hatte sein Instrument so schlecht gestimmt, daß wir mittendrin aushören mußten und somit das Duo ein sehr trauriges Ende nahm. Ich hätte den Kerl prügeln können. — Alls ich nach Hause kam, war im Stockwerk über mir Fener gewesen und gelöscht worden, wodurch mein Zimmer etwas in Unordnung geraten war. Landseberg blieb noch bis 1 Uhr nach Mitternacht bei mir.

Montag, ben 29. 3ch habe in bieser Zeit sehr beschäftigt gelebt, indem ich viel Stunden an die Engländer gebe, wofür ich (pro Stunde) einen Scudo erhalte; ich bente ein paar hundert Scudi in diesem Winter zurückzulegen. — Landsberg habe ich in viele

Gesellschaften eingeführt und wir machen besonders mit meinen Variationen, op. 25, Furore. — Den Weihnachtsabend habe ich wieder ziemlich traurig verbracht. — Ich war immer mit Landsberg zusammen; erst kaufte ich Confetti und wollte zur Mar. Capalti, sie war aber nicht zu Hause; dann gingen wir zur Mar. Corneslius, der ich etwas davon auftischte, und dann suhren wir nach der Rittina hinaus, wo dis 11 Uhr nachts Musik, aber unbedeutende, war. Während der beiden Feiertage habe ich viel Dienst gehabt und die Abende bei der Familie Conti zugedracht. — Den zweiten Feiertag ging ich zum Abendmahl. — Den 27. wurde das Teatro Balle durch die Oper Chi dura vince, die Ricci sür dasselbe geschrieben, Worte von Feretti, eröffnet. Einzelne Stücke der Musik gesielen, die ganze Oper aber wäre beinahe ausgetrommelt worden, wenigstens hat man sie erschrecklich verhöhnt, und das ist hauptsächlich die Schuld des niederträchtig schlechten Buchs.

Den 28., Sonntags, war ein sehr hübscher Ball beim Grafen Moltke.

Dienstag, ben 30. Besuch beim russischen Maler Bruny, ber mich zeichnen wird. — Vier Stunden; der Miß Neale ging ich aus der Stunde fort und werde auch wahrscheinlich nicht mehr zurücksehren, da sie grob und ungehorsam ist.

Mittwoch, den 31. Gegen Ave Maria in der Kirche di Gesù, wo die beste Orgel Roms ist, gespielt; es war eine ungeheure Menschenmenge da, das Te Deum wurde gesungen und der Papst kam hin. Der Organist Merluzzi ränmte mir gern seinen Sitz ein. Wenn ich doch auch solche schöne Orgel hätte! — Nach Mitternacht noch mit Landsberg zur Familie Conti gegangen, wo wir mit Tanzen und Essen und Trinken ins neue Jahr gingen.

Januar 1835.

Donnerstag, den 1. — Nachmittags Stunde gegeben bei der engl. Familie R.... Abends durch die Familie Conti in die Giorgi eingeführt worden, wo wieder tüchtig gegessen, getrunken, Musik gemacht und getanzt wurde. Die verheiratete Tochter der Conti, Signora Filion, zeichnete sich auß; sie ist wirklich schön. — Man muß die Freiheit des Benehmens italienischer Mädchen beswundern.

Freitag, den 2. Jahresabschluß in meinen Rechnungen gemacht, und es blieben mir 85 Scudi bar und 84 Scudi an ausstehendem

Stundengeld, in Kasse 170 Scudi, also besitze ich heute ungefähr 250 pr. Thlr.; so reich bin ich noch nie gewesen. — fünf Stunden gegeben. Abends in Gesellschaft bei Mad. la Touche; ich führte Landsberg ein; lauter Engländer; lauwarm.

Sonnabend, ten 3. Abends bei Lath Duckworth in Gesellssichaft; man macht immer Musik bei ten Engländern, und ich tarf nicht fehlen.

Sonntag, den 4. Ich bin jetzt wirklich sehr gesucht und habe unter den Engländern allgemeine Anerkennung; sie zahlen mir einen Sendo für die Stunde, und ich habe jetzt wöchentlich fünfundzwanzig.
— Nur überzeuge ich mich immer mehr, daß man sich nichts von ihnen gesallen lassen muß, was ich denn auch nicht thue. Wer viel Ansprüche macht, kommt weiter, als wer zu bescheiden ist bei ihnen, vielleicht auch überhaupt.

Montag, ten 5. Heute ift ter Tag ter Befana bei ben Italienern, b. h. fie faufen beute ein, und bie Rinter glauben, raß ihnen mährend ber Nacht bie Befana bie Sachen burch ben Schornstein bringt, ba fie ihnen von ben Eltern nachts an ben Ramin gestellt werben. Es ift auch Sitte einen leeren Strumpf an ben Ramin zu hängen, ben bann die Befana nachtsüber mit Confetti aufüllt. Beute abend ist auch auf bem Plate bi St. Eustafia ein Markt, ber gang wie unfer Christmarkt ift. Go bin ich benn einigermaßen getröftet, ba ich mich am Weihnachtsabend jo ärgerte, bag bier in ber allerheiligften Statt feine Feierlichkeiten waren, feine Kinderfeste. Unmerf. b. B.: in späteren Jahren bethätigte Nicolai seine Vorliebe für bas Weihnachtssest als Kinterfest burch bie Komposition eines anmutigen Linderliedes, "Der Weihnachtsmann: "Commt Linter alle, groß und flein zu meinem Tijch berbei." Es erschien 1841 im Berlage von Challier, ift aber leiter zu wenig in die Öffentlichkeit gedrungen.)

Dienstag, ten 6. Abents ganz allein bei ter Familie R...., tie Töchter sind in Intien geboren und jetzt lebt die Familie in London. Sie scheinen Interesse an mir zu nehmen.

Donnerstag, ten 8. Pranzo bei ter engl. Familie R...., wo ich immer mehr zu Hause werte. — Mit ter zweiten Tochter viel gesungen und tann frühzeitig nach Hause gesahren.

Sonntag, ben 18. Mittag bei ter Familie Conti und abends mit ihnen ins Theater Apollo. Die Oper Coritea von Mercabante ist greulich annüjös! Auch schlechte Sänger. Das Ballet Ezzeline war sehr gut.

Februar 1835.

Freitag, ben 13. Mein Leben geht jetzt in großer Thätigkeit babin! Leider aber besteht biese nicht im Komponieren, wie es fein müßte, sondern im Stundengeben und Geldverdienen. - 3ch stehe eigentlich jett zwischen ber Runft und bem Belbe; für eins mußte ich mich für ben Moment entscheiben. Wäre es für immer ober auch nur für lange Zeit gewesen, so hätte ich das Geld zum Teufel laufen lassen und der Kunft den Borzug gegeben; da es aber nur für ein paar Monate ist, so habe ich vorgezogen diese Zeit zu opfern, um etwas Gelb zurückzulegen. Die Engländer, benen ich bie Stunden gebe, bleiben ja so nur einige Monate in Rom. Wenn sie fort sind, dann will ich auch ganz ber Kunst leben! — 3ch habe in diesem Augenblick 340 Scudi bar und 100 Scudi noch an Stundengeld ausstehen. So reich war ich noch nie. — Am 6. d. M. habe ich ein Konzert gegeben, welches mir 215 Scubi Überschuß brachte. Es war im Palais ber Marchese Muti, welche ihren Saal lieh. Die Gesellschaft war ausgewählt schön, fast nur bie hiefigen Minister und ber große Schwarm von Engländern. — Ich hatte bie Einrichtung so getroffen, daß am Eingange keine Billets verfauft wurden, sondern alles auf Substription und Vorherbestellung ging; badurch war die Gesellschaft so auserlesen. Mrs. R.... hatte fünfzig Substribenten gesammelt und man hat sich überhaupt fehr bafür intereffiert. Die Musik ging recht gut, und sowohl ich als bas Publikum waren zufrieden. Das Billet kostete einen Scubo, und 275 Billets hatte ich verkauft. Wäre ber Saal größer gewesen, so hätte ich noch mehr verkaufen können, aber so habe ich viele abweisen muffen.

Einschaltung b. H. Die Tagebuchaufzeichnungen erleiden hier, wegen Zeitmangels, vom 13. Februar bis 3. März eine Unterbrechung, die indessen keine Lücke verursacht, weil Nicolai in der Fortsetzung auf die noch nicht notierten Erlebnisse zurücksommt. Da aber zugleich während dieses Zeitranmes ein Wendepunkt im Leben d. h. im Gefühlsleben Nicolais eingetreten ist und Aufzeichnungen veranlasste, deren Mitteilung dem Herausgeber die schon im Vorwort angedeutete Verpflichtung auferlegt, so mögen

bemselben an bieser Stelle einige freie Blätter gur Berfügung über- lassen sein:

Nicolai befand sich damals im 25. Lebensjahr, einem Zeitpunkt, in welchem zumeist die Frühlingsstürme des jugendlichen Bergens beginnen, vor allem des Rünftlerherzens, welches, in diesem speziellen Falle, die glänzende Schönheit süblicher Umgebung in fich aufgenommen und jo gleichsam ben fenrigen Strahlen ber italienischen Sonne ben Brennpunkt geboten hatte. Bon hier ab zieht sich benn auch wie ein roter Faten burch die Tagebücher so mancher Monolog eines fenrig, aber tief und wahr empfindenten, leiber nur zu oft getäuschten Herzens, welches seinem Ummit teils in tragifomischen Berwünschungen Luft macht, teils ernfter männlicher Selbstprüfung sich unnachsichtig unterzieht. - Hier nun sei es gestattet, die Unweisung bes Standpunktes zu richtiger Unschanung bes interessanten Gegenstandes zu geben, ohne welches die Beröffentlichung biefer gebeimen Herzenserguffe eine unverzeihliche Indistretion bedeuten wurde. - Wer zu lesen versteht, bem offenbart sich in jenen überströmenden, rückhaltlosen Außerungen ein echtes Künftlergemüt mit lebhaft em= pfänglichem Sinn für alles Sohe und Schöne, aber auch mit jener Erregbarkeit bes Künftlers, wodurch speziell Frauenschönheit ihm verderblich werden kann, sobald ihre Trägerin ber innern seelischen Schönheit entbehrt. Dennoch hat Nicolais hoher etler Sinn ihn stets ben Rüchweg finden lassen von ben Berirrungen bes Herzens, tie schon so manchen zum Verfall bes eigenen ethischen Wertes geführt haben. Gegen berartige Gefahren trägt freilich ber echte Rünftler einen Talisman fraft feiner Breale in ber Bruft. bie Liebe an sich erfüllt ihn auch ausschließlicher, nachhaltiger, man fönnte jagen permanent, jegar in angenblicklicher Ermangelung eines Sehr bezeichnend in dieser Beziehung ist eine Gegenstantes. eigentümliche Ingerung Nicolais als Antwort auf bie — in seinen späteren Jahren — an ihn gerichtete Frage, ob er bald beiraten werde, er erwiderte: "Wenn ich zuweilen dasitze und schreibe, so tente ich immer, ich habe eine Braut, und wenn ich bann aufstebe und zu ihr geben will, besinne ich mich erft, bag ich ja gar keine habe." - Die Liebe ift eben bie Schöpferin ber herzergreifenden Werke bes Künftlers; burch tiefe Liebe, die er in seine Werke hineinträgt, beglückt und begeiftert er seine Mitmenschen, beglückt und begeistert er noch späte Beschlechter. Aber gerate infolge seiner glühenden Begeisterung für das Schöne, befindet er sich in sortwährender Liebesbereitschaft, und die Sehnsucht, die stets hels sende Zwillingsschwester der Liebe, sucht unablässig den Gegenstand, der seine Hingebung zu erwidern geeignet wäre. — Diesen Seelensustand veranschaulicht niemand rührender und poetischer als Heinzich Heine:

"Ich lieb' eine Blume, doch weiß ich nicht welche; Das macht mir Schmerz, Ich schau in alle Blumenkelche, Und such' ein Herz.

Es duften die Blumen im Abendscheine, Die Nachtigall schlägt. Ich such' ein Herz, so schön wie das meine, So schön bewegt."

Nicolai, zunächst wohl von der Schönheit angezogen, gab sich in der Liebe stets geistig edlen Motiven bin, die allein in gegenseitigem Erkennen bes Stelften und Besten im Menschen bestehen Den sübländischen Schönen aber, die ihm liebeglühend entgegen kamen, seinen eigentlichen Wert weder suchten noch erkannten, ihnen galt die Liebe, je nach ihrem Temperament, nur als eine Art schelmischer ober leidenschaftlicher Beluftigung und als ein Tribut für ihre Gitelfeit. Diese Oberflächlichkeit mußte ihn verleten. Seinem Schmerz, seiner Bitterkeit über jene Tauschungen, wirft er bann vor, nicht frei zu sein von verletzter Eitel= feit; jedoch mit Rücksicht auf den Charakter, von dem aus ja eigentlich die Handlungs- und Empfindungsweise jedes einzelnen Menschen besonders beurteilt werden sollte, kann in diesem Falle unter bem Begriff "Eitelkeit" nicht jene oberflächliche, die Tiefe bes Gemütes nicht berührende Eigenschaft zu verstehen sein, vielmehr eine gleichsam veredelte Citelfeit, ein gewissermagen berechtigter Stolz, wie er bem wirklichen Werte eines gebiegenen Charafters entspricht: In jedem edleren Menschen liegt, wie ein Schat im tiefsten Schachte seines Innern, ein höherer Wert verborgen, als er im gewöhnlichen Leben zu Tage tritt. Seine Hebung bedarf aber einer außerorbentlichen Gemütsanregung, alfo auch berjenigen der Liebe: sobald dieser höhere Wert einer edlen Natur durch eine zweite, eben jo geartete empfunden und erkannt wird - ift ber

Schatz geboben und werten alstann überrajdente Werte an Gelbitlofiafeit, Hingabe, Treue und Aufopferungsfähigkeit gu Tage gefördert. - In tiesem Sinne liebte Nicolai und erhoffte er wieder geliebt zu werten, in tiefem Sinne ersehnte er tas ihm von Unbeginn verlorene, nur geahnte Paradies reinen Familienglückes. Chen barin lag bie Tragit in feinem Schickfale, bag für fein schwärmerisch sich hingebendes Berg ber geeignete, seiner mürdige Gegenstand sich ihm nicht barbot, an bem er festhalten und bie Beiligkeit seiner Empfindung burch Trene hätte beweisen können. Aber auch er würde vielleicht, nach vielen ichmerzlichen Irrungen, boch zuletzt noch seinen guten Engel gefunden haben, und zwar in jeiner frateren Gefangsichülerin Fraulein Pauline v. Stratiot, wenn der Tod ihn nicht zu früh abberufen. Für sie empfand er bie treue ruhige Neigung einer mahren, fürs gange Leben verbinbenden Liebe und Berehrung; sie findet im Charafter der Geliebten ihre tiefe und fefte Begründung, wodurch allein die Beiligkeit des Chebundes bestätigt werden tann. Es lag ein Brief an seinen Bater vor, in welchem er die Absicht ausspricht, Fraulein v. Stradiot zu beiraten; toch ebe tie Untwort tes Baters anlangte, welche falt und egoistisch von biejem Borhaben abriet, gehörte er nicht mehr zu ten Lebenten.

# Vortsetzung tes Tagebuches.

# März 1835.

Freitag, ten 3. Es thut mir recht leit, daß ich mein Tagesbuch nicht immer sortgesetzt habe; ich war aber wirklich zu beschäftigt um es zu können, und wenn man erst einmal eine Lücke hat, so kehrt man sich wenig daran, ob sie ein wenig größer oder kleiner ist. — Ich habe nun in dieser ganzen Zeit größtenteils Stunden gegeben, doch nun wird es wohl aushören, da meine Schüler absreisen werden. — Meine besten Schülerinnen, die beiden Miß R. . . . sind gestern srüh abgereist nach Neapel; sie haben im Generalbaß sehr viel Fortschritte gemacht und ich habe mich sehr sür sie interessiert, besonders sür die Jüngste, Anna. — Ich habe mich aber bitter getäuscht: ich hatte die Anna mit ihren blonden Locken, tiesen Blicken und sehr hellem Verstande siets sür ein engelreines Wesen gehalten, sast sür etwas Atherisches und hätte sie nicht anzurühren gewagt! Manchmal siel mir ein: das wäre

ein Glück, sie zur Frau zu haben! ich habe es nicht gemerkt, aber ich war ihr wirklich gut, bas fühle ich, nun sie abgereist ift. Diese Unna also! - Geftern spreche ich ben Rlavierspieler B. . . . auf seinem Zimmer und — finde dort Billets mit Annas Unterschrift — ich verstand sie aber nicht, da sie englisch geschrieben waren; sie fingen aber alle mit "Dear Sir" an, einer Überschrift, die sich ein nobles junges Mädchen an einen jungen Mann gar nicht erlauben barf, wie mir Engländer versichern. — Ich machte B. . . . zutraulich; er eröffnete mir seine Gesinnung und ließ mich in ihm einen Menschen kennen lernen, bem Liebschaften, und zwar bis zum Aufersten getrieben, ben größten Spaß machen, und ber feine höhere Liebe als genießen kennt. Dieser beglückte Rieberträchtige! Er gestand mir zugleich mit Unna in Liebesverhältnissen gestanden zu haben: sie hatte ihm Zeichen und Winke gegeben, ihm zuerst auf den Fuß getreten und — eigentliche Rendezvous veranstaltet; er sei stundenlang mit ihr allein gewesen! Dieses hühnerblinde Maulwurfsgesicht! Und ich habe sie nicht anzublicken, geschweige anzurühren gewagt! o ich blöder Thor! aber — nun will ich auch keinem Weibsgesicht mehr trauen! — Er hat mir die Briefe vorzulesen und zu übersetzen versprochen; nun, ich will mich shiftematisch gnälen und - furieren lassen! Und das mußte ich an bem Tage, wo Unna abgereift ift erfahren! - Wenn man sich von Personen trennt, dann merkt man erst eigentlich, daß man sie lieb gehabt hat, und so ist benn nun an einem Tage Eifersucht und Liebe erwacht! Berlette Gitelfeit tritt auch bazu! Rurz ich bin besperat! Nun, wer weiß, wie bas noch werden wird; Anna fommt nach sechs Wochen von Neapel zurück, und nun will ich aus Rache, aus Liebe und aus Gitelfeit auch meine Segel aufspannen um sie vielleicht hernach zu beschämen. Ich weiß selbst nicht, was ich tavon will; aber ich bin gefränkt. Außer diesem ist in dieser Zeit noch manches andere vorgefallen. (Anmerk. d. H.: Ein Schulfreund, Eduard Grube aus Ronigsberg, war in Rom ein= getroffen und wollte nach Neapel. Bei bieser Gelegenheit erbat sich Nicolai Urland, um mit dem Freunde zugleich Neapel zu sehen. Diese Reise beschreibt er nun ausführlich:)

Reapel, April 1835.

Mittwoch, den 29. abends. So bin ich denn nun auch in dem weltberühmten Neapel! — Eduard Grubes Ankunft und freund-

ichaftliches Zusammensein mit mir in Rom, ter Bunsch Neapel und seine Umgebungen zu sehen — die Gewißheit Anna R. . . . bier wieder zu finden — die für eine solche Ausflucht gerade so geeignete Jahredzeit, meine gerade in gutem Stante fich befindente Raffe (ich besaß, nachdem ich mein Konto in Rom für ben verflossenen Winter abschloß, ungefähr 500 Scubi) alle biese jett sich gunftig vereinenden Umftande haben mich biefe Reise machen und die auch gerade günstige Stimmung des Herrn v. Bunsen (ber mir just gewogen war wegen meines Gifers bei Einrichtung seiner Kirchenmusik, wovon ich vieles nachzuholen haben werte, benn ich muß barüber was ichreiben, ta tiefe Krisis mit Bunsen für mich wichtig war) benuten laffen, um mir ben bazu gehörenten Urlaub von ihm auszubitten. — Montag, ben zweiten Diterfeiertag hatte ich zum letztenmal Dienst in meiner Kirche und hätte nun sehr gerne ichon Dienstag meine Reise angetreten, aber ba waren teils noch Rechnungen mit meinen Schülern abzuschließen, teils bie Reisevorbereitungen selbst zu treffen, und als es nun weggeben follte, konnten wir wieder gar feine Gelegenheit finden; eine regelmäßige Post zwischen Rom und Neapel existiert nicht; sondern diese Postverbindung ist in den Handen eines gewissen Angrejani, ber bafur bem Staate eine Pacht gablt. Run, ich bin jett ichon baran gewöhnt, alle Ginrichtungen, welche bie Bequem= lichkeit bes Publikums betreffen, schlecht zu finden und ärgere mich wenig barüber. Wir konnten nicht eber als Sonnabent, ben 25. von Rom weakommen und mußten jeder, Grube und ich, unsern Plat mit fünfzehn Senti bezahlen; um aber roch noch etwas mehr zu genießen, fuhren wir, nachtem wir alles geordnet hatten, schon Freitag früh nach Albano vorans, wo wir ten Tag zubrachten und uns burch die schönen Spaziergange am Ufer tes lago di Albano ergötzten. Sonnabent fruh um 8 Uhr fam tie Quafi-Poft in Albano an und wir setten uns auf; es regnete aber, und im ersten Augenblick mußten wir berenen, Die beiden Plate im Rabriolet gemietet zu haben. Obgleich wir, namentlich in ber ersten Sälfte bes Tages, wegen bes regnigten Wetters, wenig von ber Aussicht genießen konnten, jo amufierten wir uns bennoch herrlich, benn wir verfürzten uns die Zeit, indem wir unfrer früher zusammen verlebten Schulzeit getachten, und tie Bilter unfrer guten Lehrer, namentlich Bez, Bujak und Chert aufs lebhafteste vor unfrer

Ginbildungsfraft zurückriefen. Wie schön ist es doch, sich mit einem Schulfreunde ber Schulzeit zu erinnern! In ber zweiten Hälfte bes Tages war das Wetter ein wenig besser, und wir kamen zu guter Zeit in Terracina an, wo die Nacht zugebracht wurde. Dieser Ort ist schon sehr schön gelegen und gewiß eine ber schönsten Besitzungen bes Papftes. Wir gedachten im Gafthofe natürlich sehr ber Anberschen Oper und bedauerten nur, daß weder eine hübsche Wirtstochter, noch eine hübsche Mthlady zu finden war, bennoch fand sich etwas Uhnliches ein, indem am folgenden Morgen ganz früh ein Wagen von Neapel kommend in Terracina anlangte, in welchem sich Mrs. Temple-West, eine sehr hübsche Engländerin, bie ich im Winter in Rom fennen lernte und in ben bortigen Gesellschaften immer fehr gern zur Konversation aufsuchte, befand, bie mit ihrem noch einmal so alten Gemahl nach Rom reifte. Wir wurden des Morgens etwas länger als wir wollten in Terracina aufgehalten, ba einer unfrer Reisegefährten frank geworden war und sich eine Aber öffnen ließ. Unfre ganze Reisegesellschaft bestand aus lauter Neapolitanern, welche die Umgebung eines dortigen Monsignore bildeten, und mit benen wir zusammen zwölf Personen in zwei Wagen ausmachten. In dieser Nacht wurde in bemselben Gafthause, in welchem wir eingekehrt, ein Engländer, der auf der neapolitanischen Grenze mit einem Grafen aus Neapel ein Duell gehabt und benselben erschossen hatte, und ein Franzose, ber mit ihm war, von papstlichen Soldaten arretiert. — Wir fuhren ziemlich spät, etwa um 6 Uhr, von Terracina ab und passierten heute berrlich gelegene Orte, von benen namentlich Gaeta eine überaus reizente Lage hat. Überhaupt ist wohl ter Kirchenstaat von Italien ber von der Natur weniger begünstigte Teil; ich erinnere mich, ben Unterschied auf ber anderen Seite beim Gintritt in Toscana ebenso gefühlt zu haben wie diesmal beim Eintritt in das Neapolitanische. — Wir kamen in ber Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr in Reapel an, und hatten infolge diefer späten Ankunft eine unbeschreibliche Ungahl von Argernissen, die sich damit schlossen, raß wir endlich um 3 Uhr morgens so glücklich waren, uns im Speisezimmer bes Gasthauses Vittoria auf Lehustühlen zur Ruhe begeben zu können, benn wir wurden in allen Gafthäusern abgewiesen, ba alles besetzt war. Endlich erklärte ich beim Eintritt in bas letztgenannte Gafthaus, bag ich auf keinen Fall ben Tuß

wieder auf die Straße hinaussetzen würde, und so mußten wir denn im Speisezimmer vorlieb nehmen, wo wir glücklicherweise die Tasel noch serviert fanden und uns das darauf stehende Dessert zum Abendbrot dienen ließen; endlich schließen wir nach 4 Uhr auf unseren Stühlen ein. — Am solgenden Morgen suchten wir ein Quartier, und haben dieses in der Bia di St. Lucia gefunden; wir zahlen für zwei hübsche Zimmer, die am Golso liegen und von denen man eine herrliche Aussicht auf den links gelegenen alten Teil der Stadt und auf den Vesur und das Meer hat, täglich acht Carolin (beinahe ein preuß. Thaler).

Montag, den 27. Abends ging ich zu der Familie R. . . . und wurde gut abgekühlt! — ich hatte schon ganz vergessen, was Engländer sind: stolz und steif! nein, es ist doch nichts für mich! Hol' sie alle der Teusel! —

Dienstag, den 28. Vormittag suhren wir nach der Grotte Posilippo, die ein ewiges Denkmal menschlicher Kraft und Ausdaner ist. Sie ist durch den Fels gehanen und gewiß eine achtel deutsche Meile lang, vielleicht noch mehr. Laternen brennen immersort darin und man fährt und reitet dort und biegt sich mit Bequemslichkeit aus. — Dann gingen wir nach dem Hasen, wo aber nicht sehr viel Schiffe sind. — Neapel unterscheidet sich auffallend von Rom, es ist viel lebhafter und namentlich — freiere Menschen.

Mittwoch, ben 29. Heute gingen wir wieder an den Hasen, wo sie dem Grube das Schunpftuch aus der Tasche stahlen und auch meines schon halb heraus hatten; darin sind die italienischen Tischer start! — Wir sahen auch ein Pulzinell-Theater; aber die Figuren thaten sast nichts als sich prügeln, ohne daß ein Zussammenhang darin war. — Abends suhren wir ein wenig in den Golf hinein; da aber das Wetter noch immer nicht klar ist, so hatten wir nicht eben die schönste Aussicht auf die Stadt, die bei gutem Wetter, von der Seeseite gesehen, herrlich sein muß; bei dieser kleinen Fahrt wurde ich schon seekrank, wie wird das bei den Aussschigen nach Ischia und Capri werden?!

Donnerstag, ben 30. Wir haben sehr viel Unglück mit dem Wetter, es ist fortwährend schlecht und regnet, und wir können daher an keine Ausslucht denken. Mein Urlaub geht nur bis zum 16. k. M., und ich weiß also nicht, wie das werden soll, denn bis dahin werde ich nicht alles sehen können, und habe doch keine

Aussicht, wieder einmal hierher zu kommen. Neapel ift eine reizende Stadt, besonders herrlich ist ber Spaziergang in ber Via reale, eine herrliche Allee von Afazien und anderen ichonen Bäumen und Blumen, auch mit Ropicen von Statuen ber beften Meister geziert; sie geht langs bem Meere bin, mahrend auf ber anderen Seite eine breite Strafe, Die burch ein Gifengitter von ber Allee getrennt ift und die schönften Paläste enthält, sich binzieht. — Heute vormittag besuchten wir bas Museum. Man muß hier in jedem Zimmer Trinkgeld gablen und bie Ginrichtung ift feineswegs jo nobel als in Florenz. In ben Gemälbefälen faben wir nichts Ansgezeichnetes, mit Ausnahme von zwei Benusbilbern Titians; eine Madonna von Francesco Roffi ba Salviati gefiel mir sehr, obgleich sie eigentlich nichts Madonnenartiges hat. Mertwürdig aber find die bort aufgestellten Preziosen aus herculanum und Pompeji, größtenteils Silbervasen und Geprage; in antern Schränken stehen Lebensmittel, Ruchen, Reis, Datteln, ja auch eine Schüffel mit Wäsche n. f. w., alles verkohlt, aber bennoch als ob es frisch ware. And Schalchen mit Farben, bie gang frisch erhalten find und in bem Laben eines Farbenhandlers gefunden wurden. - Rurg alle biefe an fich jo vergänglichen Dinge, jo nabe vor unser Auge gerückt und fo frijch bei ben paar tausend Jahren, bie fie alt find, laffen une biefen großen Zeitraum als eine fleine Spanne ansehen und uns fühlen, wie lang bie Ewigfeit sein muß! - Auch viele goldene Ringe n. f. w., bort ausgegraben, werden hier aufbewahrt. Das Röftlichste aber ist ein Onng, in Form eines Tellers, in ben auf einer Seite ein Medujenhaupt, auf ber andern eine allegorische Darftellung bes Mil geschnitten ift. Der Ruftode behauptete biefer Dung fei ber größte ber Welt.

Nachmittags suchte ich ben berühmten Komponisten Donizetti auf, in dem ich einen feinen, liebenswürdigen Mann von schöner Gesstalt—etwa fünsunddreißig Jahre alt—kennen lernte, dem der Sinn für auswärtige Leistungen nicht abgeht. Er hat auch eine schöne Frau. — Hernach suchte ich John Field, der jetzt hier, aber krank ist, auf, fand ihn aber nicht zu Hause. Ich werde hier Gelegensheit haben berühmte Männer kennen zu lernen, da auch Zingarelli und Crecentini hier leben. Abends war ich bei dem schon früher in Rom gekannten Grasen Mazzinghi, der mit seiner ganzen Familie hier ist; mit einer seiner beiden verheirateten Töchter

spielte ich Beethovens Septett vierhändig. — Das Leben kostet hier sehr viel, obgleich bas Essen just nicht teuer ist.

Die Neapolitaner sind gutmütig, aber sehr lebhaft; ihr gewöhnlicher Konversationston ist so wie sich die Leute bei uns anschreien, wenn sie sich eben in die Haare sahren wollen; ihr Dialekt ist von dem römischen ganz verschieden und viel schlechter als dieser. Ich verstehe hier fast gar nichts, was das Bolk spricht.

#### Mai 1835.

Freitag, ben 1. Das Wetter ist unaufhörlich ichlecht, und wir fonnen feine Ausflüchte unternehmen. Bormittag ichickte ich meine brei ital. Kanzonetten mit einem artigen Briefe zu Donizetti. - Nach Tische fuhr ich mit Grube nach Portici, ta sich bas Wetter etwas beffer machte; hier faben wir von einer Terraffe bes Schlofigartens bas Meer mit ben Aussichten auf Reapel rechts und Castellamare, Soreto etc. links. Diese Aussicht ist sehr schön, nur tonnten wir sie gestern, wegen Mangels an Beleuchtung, Dann bejahen wir Herculanum. wenig genießen. immerfort noch mit Ausgrabungen beschäftigt, die man zum Teil nicht weiter fortsetzen fann, weil bas barüber stehende Resina seinen Einwohnern noch nicht abgefauft ist und beim Weitervorrücken Einstürze befürchtet werben tonnen. Die Zimmer, die wir faben, find fämtlich flein und in einigen noch Malereien vorhanden, die Bante von einer ichonen blanken Masse, welche nachzuahmen man sich vergeblich bemüht hat. Das alte Theater ift äußerst mertwürdig, es ist bas Erste, welches von biefer Stadt ausgegraben wurde; man entrecte es, intem man beim Graben eines Brunnens Es ift merhvürdig, zu sehen, wie die Lava= auf Mauerwert stieß. masse, welche sehr hart ist, alle Räume auch innerhalb ber Gebäute burchbrungen hat. —

Sonnabend, ten 2. Hente früh ging ich zu Herrn John Field; ich fant in ihm einen fast greis, aber imponierend aussehenten Mann, ter mich freuntlich empfing; er ist sehr leitend und wird Neapel wohl erst in einigen Monaten verlassen können. Es ist bedauernswert, einen so ausgezeichneten Mann in einem so elenten Zustand anzutressen; er ist auch, wie ich weiß, ohne Gelt und hat in diesem Angenblick seinen Sohn, ter auch Klavierspieler ist, an seiner Statt nach Rom geschickt, um für ihn zu spielen. Er be-

bauert auf die Idee gekommen zu sein, nach Italien zu gehen, da hier ben Leuten ber Sinn für Instrumentalmusik so fehr fehlt. Wir sprachen auch von Louis Berger, an den er mir, wenn ich schreiben würde, Grüße auftrug. Ich werde ihn noch öfter besuchen. Dann ging ich zu bem hiefigen beutschen Instrumentenbauer Heckel, ber mir aber mehr ein Tischler zu sein scheint; er nahm mich freundlich auf, und ich werde vielleicht dort manchmal spielen gehen. — Es ist boch sehr betrübt, daß das Wetter sich nicht endlich ändern will, es regnet noch immer fort, und ich kann nichts Alle Neapolitaner sagen, daß sie sich nicht auf unternehmen. einen ähnlichen Frühling befinnen können, ba biese Jahreszeit sonst gerade die schönste zu sein pflegt. — Nach Tische war heute die große Prozession des heiligen Januarius, des Schutpatrons von Neapel, welche immer am ersten Sonntag des Mai und auch sonst noch einigemale im Jahre gehalten wird. — In ber Kirche bes St. Gennaro, bem Dom, stehen eine große Menge filberner Buften von Heiligen, in benen ein großer Reichtum steckt; biefe werben in langer Prozession nach ber Kirche bi St. Chiara getragen und bier soll nun bas Mirakel vor sich gehen, welches barin besteht, baß bas getrocknete Blut bes St. Gennaro, welches in einem Kläschen aufbewahrt wird, fliegend werden soll. Nachdem die Prozession vorbei war, nahm der Priefter dieses kostbare Flacon aus seinem silbernen Gehäuse heraus und eröffnete gleich bie Festlichkeit mit ber Versicherung, daß ber Papst allen Unwesenden hundert Tage Ablaß schenke. Run fing er an zu beten, indem er bie Flasche an ben Ort, wo bas Mirakel geschehen soll, hinstellte. Gleichzeitig fing auch eine große Menge Weiber ein jämmerliches Geheul an, welches ben Heiligen erweichen sollte, und welches auch in ber That geeignet war, einen Stein zu erweichen. Etwas Abscheulicheres und Heitenartigeres habe ich noch nie gesehen und gehört. Der Hotuspokus ging beinahe zwei Stunden fort, indem das Geheul der Weiber immer ärger wurde. Nach Ablauf dieser Zeit ließ man endlich ab, ben Seiligen zu qualen, indem bas Mirakel sich heute nicht ereignen wollte. Das kostbare Flacon mit Blut wurde nun wieder an seinen Ort gestellt, nachdem es ber Briefter vorher mehreren, zum Teil sehr anständigen Personen hatte zu tüffen gegeben. Nun zog die Prozession wieder in die Kirche bes St. Gennaro zurück, wohin ich aber nicht mehr gefolgt

bin. Wenn sich bas Mirakel nicht ereignet, wie gestern, so ist dies für den Neapolitaner ein sehr böses Omen. — Vor Eintritt der Prozession in der Kirche St. Chiara, (wo ich mich mit den meisten Fremden besand) ist auch Minsik da. Diese war viel besser als die römische (mit Ansnahme natürlich der Sixtina) und die Komposition war beinahe im Stile des Tod Jesu von Grann.

Als ich endlich aus der Kirche trat, hatte man mir meine Börse gestohlen! — Warum anch nicht? Der Ablaß für diese Sünde war ja sogleich erteilt worden! Indem ich mich noch darüber ärgere und mein Schnupstuch zur größeren Sicherheit tieser in die Tasche drücke, gehe ich noch einige Schritte weiter in die Menge. Dann will ich wieder danach sassen, und siehe! auch das Schnupstuch war den Weg meiner Börse und meines Geldes gewandert. Vielleicht war das eines der Mirakel des St. Gennaro! — Gut nur, daß ich nicht viel in der Börse hatte, es waren ungefähr drei neapol. Ducati darin. Dennoch ärgerte es mich. Aber wie verworsen ist dies Gesindel! — O mein Vaterland! —

Sonntag, ben 3. Nach ber preng. Bejandtichaftstapelle gegangen, die ich durchaus viel bübscher als die unfrige eingerichtet fand; es ist eine schöne, belle, nicht zu große Kapelle, in der ordentlich ein hübscher Orgelchor und eine Kanzel gebaut sind. Der Prediger wie auch der Organist, welcher lettere unpassente Zwischenspiele und Spohrsche Vorspiele machte, gefielen mir aber beite fehr wenig. - Dann fuhren wir nach tem Dom St. Gennaro, wohin also gestern abend tie Buste tes Beiligen und sein Blut in Prozession zurückgetragen worden war, ba bas Miratel in ber Rirche St. Chiara nicht vor sich gegangen. Beute aber, nachmittag um 3, war bas Blut entlich fliegend geworten, und bas Rüffen bes Flacons, welches vom Priester ber Menge an die schuntzigen Mäuler gehalten wurde, nahm fein Ente. - Auch manche anständige Berjonen, die burch einen besonderen Gingang auf ben Altar gelaffen wurden, wo ber Priefter ftand, füßten und fnieten. Wir wurden auch hier hineingelaffen, hielten uns jedoch in fleiner Entfernung, um nicht genötigt zu werben, bas Enie vor phyfitalischen Experimenten zu bengen oder, als ins Beiligtum gedrungene Reter, vielleicht von ber Menge verhöhnt zu werden. 3ch fah allerdings etwas Rotes, Fliegendes in bem Fläschchen. Was will bas aber jagen? - An einer Kirchthur war auch ein Aviso, bag man vom

23. April ab die Novenna (neuntägige Vorbereitung) halten werde, und daß alsdann durch acht Tage das Miracolo di St. Gennaro zu sehen sein werde. Wie weiß man es denn also vorher? und zweiselt doch? Ich werde nicht klug daraus. —

Montag, den 4. Es ist wirklich höchst traurig; das Wetter ist immersort schlecht, und ich werde am Ende diese teure Reise gemacht haben, ohne etwas gesehen zu haben. Nun bin ich beinahe vierzehn Tage hier. Ich bin sehr mißvergnügter Stimmung.

Dienstag, ben 5. Zu Mittag in ber Villa Milano trasen wir einen Ofsizier, v. Wußel, einen Deutschen, den Grube schon kannte und mit dem wir nach Tische durch die Grotte Posilippo nach den Bagnoli suhren. Dies sind warme, natürliche Bäder, unweit bes Meeres. Von hier ist auch wieder eine unbeschreiblich schöne Aussicht; aber wir genießen alles nur halb, da es regnigtes Wetter bleibt und wir uns eigentlich immer nur darauf beschränken müssen, zu urteilen, wie es wohl bei schönem Wetter sein müßte!

— Es sind in Neapel sehr viel schweizer Ofsiziere, die alle deutsch sprechen; überhaupt hört man außerordentlich viel deutsch hier.

Mittwoch, den 6. Abends vom Maler Rund zum meklenburgischen Konsul Klenz geführt, wo wir uns aber ennuhierten.

Sonntag, den 10. Abends in das große Theater St. Carlo. Die Oper selbst äußerst langweilig: Emma di Antiochia von Mercadante. Bis jetzt habe ich doch noch nichts Interessantes von diesem Herrn gehört. Grube war außer sich über diese Fadheit, er geberdete sich gerade so, wie ich vor einem Jahr. — Das Ballet Conte Pine (ich glaube dasselbe, was bei uns Ottavio Pinelli heißt) wurde äußerst brillant gegeben, die Chöre bestanden aus achtundvierzig Personen, ohne die zwanzig kleinen Pagen und die Solotänzer. Es war das Brillanteste, was ich bis jetzt in dieser Art gesehen habe, brillanter als in Berlin. Das Orchester sehr gut, aber die Bioline ein wenig zu schwach; Dirigent ein wenig bescheidener im Aufklopsen als gewöhnlich in Italien; unter den Tänzerinnen sehr hübsche Mädchen.

Montag, den 11. Ich hatte meinen Arger darüber, daß die Post fast den ganzen Tag geschlossen ist. Sie öffnen nur von 8—11 und dann abends von 5—7; also fünf Stunden Mittags-ruhe und vor Sonnenuntergang nach Hause! Was das für ein saules Gesindel ist! — Gegen Abend machten wir eine kleine Spaziersahrt nach dem Hafen, und gingen abends in das sehr

niedliche kleinere Theater Fiorentini, wo von einer sehr guten Gessellschaft das Stück la serva amorosa von Goldoni sehr gut gesgeben wurde. Die Neapolitaner dürsen weder pseisen noch klatschen im Theater, wenn Personen vom Hose da sind, anch steht, so lange der Hos gegenwärtig ist, ein Soldat auf der Bühne in der ersten Kulisse der königl. Loge gegenüber mit angezogenem Gewehr.

# fortsetzung des Reisetagebuches nach der Rückkehr, Rom, den 26. Mai.

Dienstag, den 12. erhielt ich in Neapel die Antwort von der Gesandtschaft auf mein Schreiben vom 7., in welchem ich um vierzehn Tage Verlängerung des Urlands gebeten hatte; ich erhielt sie aber nur auf acht Tage, so daß ich also am 24. wieder in Rom Orgel spielen mußte. Ich sehe dies als eine große Ungefälligkeit von seiten Bunsens an, denn Landsberg ist noch immer in Rom und versichert mich, er hätte sich bereit erklärt, sür mich zu spielen.
— Nun ich mich also jetzt darüber beklage, daß man mich ohne Not aus Neapel zurückgehetzt habe, und ich nicht alses dort habe sehen können, da nur in der letzten Woche, die ich dort zubrachte, gutes Wetter war; schiebt einer die Schuld auf den andern.

Dienstag, ben 12. verliegen Grube und ich in Reapel unser bisheriges Quartier in ter Big St. Lucia und zogen nach ber Strada St. Mattia, wo wir freilich feine folche Aussicht hatten. Grube will aber lange in Reapel bleiben, und jo war es nötig, sich ötonomischer einzurichten. Nachmittags machten wir eine Spazierfahrt nach bem sehr hübsch gelegenen lago d'Agnano, an beffen Ufern die Grotta del Cane gelegen ift. Gie ift nur febr flein und strömt aus ihrem Jugboben ein ertötendes sticksaures Gas aus, wovon fie immer einen Jug hoch angefüllt ift. Wenn man fich ein wenig buckt, jo bag man mit ber Rase auf bieses Bas kommt, so steigt es einem jogleich wie gabrenter Champagner ins Gebirn. Ein hund wird hier vom Führer bei ben Füßen hineingezogen, fo baß ber Kopf hinunterhängt in bie Gasart, und bieses arme Bieh ist nach einigen Atemzügen fast gänglich tot und vertreht bie Angen unter Buchungen. Er wird bann wieder berausgezogen und erholt sich in eben so schneller Zeit an der frischen Luft wieder. Es war ein hübiches und wohlgenährtes Tier, bas ties Metier schon vier Jahre treibt. — Wir bezahlten drei Paul. dem Öffner der Grotte (er verlangte sechs). — Abends ging ich in das Teatro nuovo, klein und sehr nett, etwa wie das berliner Schauspielhaus, nur nicht ganz so elegant. Eine Oper von Mazza war ungefähr dasselbe als unser Lustspiel: Das Hötel de Wiburg, und das Sujet war sade behandelt, auch bot die Musik nicht viel Geistreiches dar. Die erste Sängerin, Signora Mazza selbst, hat eine schwache und guäkende Stimme, auch keine besondere Schule. — Nachher wurde noch eine Farse gegeben, wobei ich mein größtes Vergnügen über den Soldaten in der Kulisse hatte. Das ganze Haus lachte überslaut; er aber darf sich aus seiner Stellung nicht rühren, auch nicht lachen, und so schnitt nun dieses arme Vieh so jämmerliche Gesichter als ob er Krämpse hätte.

Mittwoch, ben 13. Da nun das Wetter endlich sich aufsgestlärt zu haben schien, so traten wir heute unsre bedeutende Aussslucht an und fuhren mittags um eins mit der Diligence geradezu nach Salerno (acht Carol. à Person). Wir stiegen in dem Gasthaus la Speranza ab; mittelmäßig; drei Carol für das Zimmer. Essen muß man in der Trattoria Villa Milano, gut und billig. Abends besuchten wir alsdann das dortige Theater, welches ziemlich groß ist; man gab ein Lustspiel, das auch wieder nach einem deutschen oder französischen Stück bearbeitet war. Das Kammermädchen gesiel Grube sehr; man spielte passabel.

Donnerstag, ben 14. Des Morgens suhren wir nun nach Paestum. Für ben Wagen zahlten wir zu vier Personen fünf Piaster. Unsre beiden Reisegefährten waren zwei Franzosen; es ist doch ein ekliges, unausstehliches Volk! wenn sie nicht in Damengesellschaft sind. Man fährt ungefähr vier Stunden bis Paestum. Dem Führer giebt man nur zwei Carol; doch ist das wohl fast zu wenig. Die Leute, die hier in den wenigen Hütten wohnen, sind höchst arm und elend und haben größtenteils angeschwollene Bäuche, wegen des ungesunden Wänzen und Gesichtern aus Thon gesormt, die sie in den Tempeln gesunden haben wollen, und wovon ich auch etwas mitgenommen habe. Die Ruinen selbst sind die vollständigsten und besterhaltensten, die es giebt. Es sind der Tempel des Neptun, dem diese Stadt geheiligt war, die Basilika und der Tempel der Ceres. — Gegen Abend kamen wir von dieser Fahrt zurück und

schliefen wieder in Salern. Besonders schön ist das Mühlenthal, Molina, welches furz vor Salern liegt, wenn man von Neapel kommt.

Freitag, ben 15. Wir fuhren wieder in Gesellschaft ber beiben Frangosen nach Castellamare, ba ich mich nicht entschließen fonnte zu Baffer nach Amalfi zu gehen, wie Grube gerne wollte; mein Abichen vor bem Seefahren ift zu groß. Wir gablten für ben Wagen zu vier Personen von Salerno nach Castellamare zwei Biaftre. Nach 21/2 Stunden ungefähr famen wir an und agen tener und schlecht in ber Billa Stabia zu Mitttag. Dann nahmen wir Efel und ritten über bas Belvedere bes königl. Luftschloffes Quifisana nach Sorrento. Die Frangosen blieben in Castellamare guruck, und wir beibe fonnten uns nun um so ungestörter ben Gindrücken ber wundervollen Natur hingeben, die hier wirklich alles Schöne vereinigt zu haben scheint, mas ihr zu Gebot steht. Diese Partie von Caftellamare nach Sorrent zu Gjel über ben ichmalen Weg, ber auf ben Hügeln, unweit bes Meeres, unter Limonen= und Drangen-Wältern hinzieht, ift bas Schönfte, was man fich benten Bett läßt ber König bier eine große bequeme Fahrstraße bauen, wobei viele Felsen zersprengt werten; man baute eben baran. Was will man Schöneres sehen als biesen Landstrich! Die himmlischste Aussicht auf ben Golf von Neapel, ben rauchenden Besuv und bie grünenden Gebirge mit einer Ungahl von Dörfern bedeckt! Die herrlichsten Wohlgerüche! Die schönften Menschen! besonders bie Rinder sind hier so schön, fie haben so oft blane Augen und feben fo wohl und freundlich aus! Grube und ich, glaubten auf einmal unter guten Deutschen zu sein! und bas in bieser Gegend! - Die Straße geht über Bico und bas Piano von Sorrent nach Sorrento — himmlisch! göttlich! hier hört alle Beschreibung auf! Wir famen abents fpat in Sorrento an, nachtem wir im Piano von Sorrent in ber Cucumella fein paffendes Zimmer hatten finden tonnen; wir begegneten bier ber beutschen Familie Behrmann, wobei zwei hübsche Matchen, sie hatten hier in ter Eucumella ihr Nachtlager aufgeschlagen und kamen von Capri gurud. Wir beibe stimmten vor ihren Tenstern ein beutsches Lied an, und sprengten bann auf unfern Efeln, die bier wie Pferde laufen, nach Sorrent. Wir waren in rosener Stimmung und fanten in bem Gafthaus degli 4 nazioni ein gutes Zimmer, billige und gute Bedienung. Das war eine Partie!! —

Sonnabend, ben 16. Früh morgens fuhren wir von Sorrento nach Capri, um hier die blaue Grotte zu feben. Wir zahlten für bie Barke, mit Einschluß ber kleinen, die hernach in die Grotte selbst fahren muß, zwanzig Car., außer dem Trinkgeld. — Auf der Überfahrt von Sorrent nach Capri wurde ich feekrank, wie immer! es dauerte zwei gute Stunden. In Capri angekommen, rubte ich erst eine Stunde auf bem Bette in einem Fischerhause aus, und bann fuhren wir mit der kleinen Barke nach der Grotte, wobei ich übrigens so lange als möglich auf bem steinigen Ufer ber Insel lang fletterte und die Barke mit Grube fahren ließ, bis endlich ber Weg zu Lande nicht weiter fortzusetzen war, der übrigens wirklich gefährlich ist, und gewiß nur von Personen erklettert wird, benen das Seefahren so zuwider ist als mir, für Frauen wäre es völlig unmöglich; ich mußte immer von einem Felsstück zum andern fpringen. Endlich fette ich mich auch in die kleine Barke, und nun wurden wir von zwei rüftigen, hübschen fleinen Jungen, von denen besonders der jüngste, etwa nenn bis zehn Jahre alt, ein prächtiges Rind war, eine gute halbe Stunde lang auf ber nördlichen Seite ber Insel fortgerudert bis an die westliche Spitze, um welche man biegt, und wo sich nun endlich ber Eingang zur Grotte befindet; er ist so klein und schmal, daß das Boot sich ordentlich burchbrängen und man felbst sich auf den Boden besselben legen muß. Die Geschichte ist nicht gang ohne Gefahr. Aber welch ein Banber, ber einen mit bem ersten Schritt, ben man hineinthut, umfängt! Der Himmel scheint sich zu den Füßen auszubreiten! man schwimmt auf einem blauen Feuermeer! Diese Grotte ift unstreitig das Merkwürdigste, was ich bis jetzt gesehen habe. Abersbacher Felsen sind in ihrer Art nicht merkwürdiger. sieht in das hellblane Wasser hinein, welches wie ein Lichtmeer erscheint, und bei jedem Anderschlag, der einige Tropfen spritzen läßt, scheinen blaue Funken zu sprühen. Dabei schwimmen die fogenannten Medusen, kleine Tiere, die wie eine Blume aussehen, barin umber. Kurz, man ift im Feenreich! Das Wasser ift, ba es von der offenen See so gut als gänzlich abgeschnitten, so ruhig wie ein Spiegel. Ich war, als ich in die Grotte fam, wieder fehr unwohl, doch bas verlor sich bald, und mir wurde bas Scheiben aus berselben sehr schwer! Der jüngste ber beiden Knaben entfleidete, befreuzte sich und tauchte in ben Grund, um uns einige

Steine berauf zu holen, auf benen orangegelbe Polypen wachsen, fie feben fehr hübsch aus, und Grube und ich haben einige bavon mitgenommen, boch schon am folgenden Tage verschwand die Farbe. Die Grotte selbst ist nicht sehr groß, etwa fünfzig Tuß lang und ebenso breit. Das Licht erscheint an verschiedenen Orten anders. Man erklärt biefes wunderbare Farbenspiel baburch, daß ein Felsen, von bem bie Grotte eingeschloffen ift, unter bem Waffer offen fein foll, jo daß die gebrochenen Sonnenstrahlen die Grotte von unten auf erleuchten. Dabei sind die Bante ber Grotte von weißem Tropfstein. Es ist unglaublich zauberisch, unbeschreiblich! - Wir fuhren endlich hinaus, nachtem wir uns auch noch an ber schönen Reso= nang in der Grotte ergötzt hatten, indem ich gebrochene Afforde sang, die nun wie völlige Harmonieen erschienen. Nach endlichem Lebewohl fuhren wir auf unserm Bootchen wieder nach dem Ort zurück, wo man lantet, und ich stieg wieder in ber Fischerhütte ab, um mich erst auf bem Bett zu erholen, ehe ich die Rückfahrt zu Wasser antreten konnte. Die Fischerfran war sehr zuvortommend und nicht unverschämt. Nachdem ich etwas geschlafen, fuhren wir von Capri ab und landeten aber in Massa, um nicht so viel zu Wasser gehen zu bürfen. Massa ist hoch und herrlich Bier ist ein großes Invalidenhaus, und es ist schätzenswert vom König, daß er ben alten ums Vaterland verdienten Leuten tieses kleine Paraties zu ihrer letten Ruhe gönnt. nahmen in Massa Esel und ritten wieder auf einer herrlichen Straße, unter ben schönften Anssichten und Duften nach Sorrento zurück. — Alle biefe Strafen find nur zu Guß ober Efel zu bereifen. Wir schliefen nun bie Nacht wieder in Sorrent und ritten bann

Sonntag, ben 17. früh von Sorrent nach Castellamare zurück, indem wir uns nochmals dieser himmlischen Straße erfreuten, wobei wir aber heute ein wenig von der Sonnenhitze zu leiden hatten. In Castellamare fanden wir heute alles sestlich, die Schisse geslaggt und die Leute im Staat. Es war das Fest des Schutzpatrons der Stadt. Nach Tische machten wir einen Spazierritt nach dem Belvedere von Duisissana, nach dem Monte Coppola, von wo aus man überall die reizendsten Aussichten hat und endlich nach dem alten Castell, in dessendsten zum Fenerwerk, welches bei Festen der Italiener nie sehlen darf, schon getrossen, und

Eduard namentlich erfreute sich bessen sehr, da er ein großer Freund von Fenerwerken ift und bas heutige als Vorfeier seines morgenden Geburtstages aufah. Wir faben die Familie Wehrmann heute abend in einem Raffee wieder; ba es auf ber Strage febr voll war und man das Feuerwerk schlecht sehen konnte, flüchteten wir in ein Haus am Markt und fanden auch hier die Leute fo zuvorkommend, wie man es kaum erwarten konnte. — Spät abends noch schrieb ich an die preuß. Gesandtschaft in Rom und drückte in etwas empfindlichen Worten mein Bedauern aus, daß ich nicht alles von der Umgegend Neapels würde sehen können, da man mir statt ber erbetenen vierzehn Tage nur acht Verlängerung gegeben habe, daß ich aber, meiner Pflicht gemäß, zum nächsten Sonntag zur Kirchenzeit in Rom fein werbe. Den Brief nahm Grube Montag, den 18. früh nach Neapel mit, wohin er mit dem Marktschiff von Castellamare ansfuhr, ba er glaubte zu seinem heutigen Geburtstag in Neapel Briefe von Hause vorzufinden. in Castellamare zurück und machte vormittags einen Ausritt nach bem Städtchen Gragnano, in welchem fast nichts als Maffaroni= fabrifanten wohnen; an diefer Stadt ift ein fehr reizendes Mühlenthal, burch welches ich ritt und dann gegen Mittag nach Castellamare zurückfehrte. Ich wurde dann heftig krank und legte mich zu Bett. In diesem Zustand fand mich Grube, der nachmittag um 5 von Neapel zurückfehrte, und sein heutiger Geburtstag wurde ihm teils dadurch wie auch durch das Ansbleiben der Briefe, die er erwartet hatte, verleidet. Es that mir leid. Abends ritten wir noch einmal auf ber Straße nach Sorrent bis nach Vico, welches er heute zu seinem Geburtstag durchaus nochmals sehen wollte. Beim Nachhausereiten wurde mir wieder wohler. Es ist sonderbar wie ich zuweilen so schnell heftig frank und dann wieder eben so schnell gesund werden fann. — In der Gegend bei Gragnano habe ich viele Leute mit großen Kröpfen gesehen. Auf ber ganzen Tour wird man per eccelenza traftiert.

Dienstag, den 19. Früh nahmen wir uns für vier Carol. ein Kabriolet und fuhren nach Pompeji. Man geht wirklich in diesem Lande von einem Bunder zum andern! Pompeji ist die mittelste von den drei Städten, welche 79 vom Besuv verschüttet wurden und liegt zwischen Herculanum und Stadiae (Castellamare). Wir sahen hier vor allem die beiden Theater, wovon das tragische

arößer als bas komische ist. Welch würdiges Theater! Diese großen steinernen Banke und Kuliffen! Ferner ben Isistempel, ben bes Askulap und das Amphitheater, welches viel besser erhalten ift als bas Roloffeum in Rom und biefem an Größe nicht fehr viel nachaiebt. Die Brivathäuser sind alle einstöckia mit einem Hofraum in ber Mitte, wo berum bie Zellen ohne Fenfter liegen. Die großen öffentlichen Gebände find fast alle auf einem Fleck zusammen gelegen, und so großartig diese sind, so beschränkt sind bie Brivatwohnungen. Die Casa del fauno enthält wunderschöne Mojaitarbeiten, boch hat man natürlich alle Statuen und jonftige aufgefundene Kunstwerke nach Neapel in das Museum gebracht. -Dem Führer gablten wir vier Carol, und gingen bann in bas Albergo be Lapilli zurück, wo wir bas Rabriolet wieder vorfanden und ein gutes Frühftück einnahmen. Das Wetter wurde nun ichlecht und wir fuhren im Wagen nach Neapel zurück. — Abends ging ich in das Teatro nuovo, wo eine Oper von Raimondi: il nemico degli amogliati, gegeben wurde. Die Musit ift im Stil Cimarojas. Die Brimadonna Signora Mazza gefällt mir nicht. Nachber war ein fleines hübsches Ballet. Das Haus war außerordent= lich voll.

Mittwoch, ben 20. bereitete ich mich zum Abreisen vor, machte Abschiedsvisiten bei Erescentini und einigen andern gemachten Bekanntschaften, und dann suhren wir nachmittags noch einmal auf dem Posilippo in der Strada unova spazieren. Abends gingen wir dann in das heut zum erstenmal wieder eröffnete Teatro sondo, wo eine Oper von Pacini: Ivanhoe gegeben wurde. Das Sujet ist sür eine Oper zu kompliciert, die Musik gut, aber italienisch. Die Sänger waren eben nicht die besten, doch war Herr Coletti, den ich srüher in Rom noch als Priester kannte, ein guter Baß. Das Haus ist sehr hübsch und hat gerade die rechte Größe. Das Orchester ist gut, doch taugt der Dirigent nichts, er paufte wieder. Donizetti war da, ich sprach ihn und nahm Abschied.

Donnerstag, den 21. Morgens um 5 Uhr suhr ich nach Rom zurück mit Angresani für els Scudi. Ich wäre gern wenigsstens noch einen Tag geblieben, es war aber alstann vor Sonnsabend keine Gelegenheit mehr. So bin ich nicht einmal auf den Besud und nicht nach Ischia gekommen; doch hosse ich Neapel noch einmal zu besuchen. Wir hatten schönes Reisewetter. Der Abs

schied von Stuard Grube that mir recht leid! Die Nacht blieben wir in Terracina und kamen

Freitag, den 22. abends um 6 in Rom an. Ich ging sogleich zu Landsberg, den ich aber nicht mehr in seinem, sondern in meinem von mir verlassenen Quartier in der Bia Belsiana sand! er ist mir überhaupt oft im Wege! Ich hörte, daß diesen Abend Academia filodramatica sei, und daß man den Rossinisschen Tell gebe; ich ging mit Landsberg dorthin, doch konnte ich vor Müdigkeit nicht das Ende abwarten. Die Nacht schlief ich bei Landsberg auf dem Sopha.

Sonnabend, den 23. ging ich mich nun melden bei der Gesandtschaft, und hier entschuldigte man sich, indem man sagte, man hätte mir den Urlaub nicht länger geben, da Landsberg sich nicht hätte länger verpflichten können; er aber spricht wieder anders. Kurz sie haben mich unnötigerweise zurückgehetzt, und ich habe nun am

Sonntag, den 24. wieder zum erstenmal Orgel gespielt. Nach der Kirche bei Bunsen zu Mittag gegessen. Er zeigte mir den Brief, worin Herr v. Witzleben ihn benachrichtigt, daß der König meine Antiphonen und Choräle, die ich zur Osterwoche nach Berlin schickte, sehr gnädig ausgenommen habe.

Montag, den 25. Meine Berechnung mit Herrn Valentini gemacht. Mir bleiben überhaupt noch 460 Scudi, nachdem die Reisekosten bestritten sind; die ganze Reise hat 86 Scudi in vier Wochen gekostet. — So habe ich doch in diesem Winter hübsch zurückgelegt! Das sind etwa 700 pr. Thaler! Wenn ich je in Berlin so reich gewesen wäre! — Abends philharmonische Gesellschaft, in der man Tell wiederholte. Sehr schöne Musik das! aber leider nur schlecht executiert!

Dienstag, den 26. Vorm. am Tagebuch geschrieben. Nachmittag mit dem General Lepel spazieren geritten. — Abends nach der philodramatischen Gesellschaft, wo ein Trauerspiel gegeben wurde; es war aber so voll, daß ich gleich wieder umkehrte.

Mittwoch, den 27. Das Tagebuch von Neapel nachgeholt. An Stuard Grube geschrieben. Abends wäre ich gern wieder in die filarmonica gegangen, ich hatte aber kein Billet.

Donnerstag, den 28. Vorm. Dienst. Himmelfahrt. Nachher nach St. Giovanni in Laterano, wo die Sixtina sang und der Papst die Benediction gab. Dann nach Hause und zwei Stunden geschlafen; die Luft ermüdet mich hier jetzt ungemein. Pranzo bei der Marchese Aracieli. Zeitig zu Bett.

Freitag, ben 29. Fast den ganzen Tag im Bett zugebracht und wenigstens nichts thun können, da ich mich sehr unwohl bestand. Es ist ein starkes Magenübel und war dasselbe wie am 18. d. M. Ich suhr zum Dr. Dematheis, der mir eine Magenstinktur von Absinth anempsohlen hat, die in Benedig gemacht und hier bei dem alten Portier in der Post verkanst wird. Abends sas ich alse Briese von Bater und Mutter durch.

Sonnabend, ten 30. Borm. mit Marietta Capalti viel Musik gemacht. Abends bei Mrs. R...., die mich eingeladen. Sie schenkte mir eine römische Arbeit zum Andenken, und die beiden Töchter gaben mir die englische Copie des Generalbasses, die sie sür mich gemacht hatten.

Sonntag, den 31. Briefe an Bater geschrieben. — Nachsmittag erst im Circo de cavalli, ledern und auch schlechtes Wetter. Besuch von Bruny und dann abends ins Teatro Argentino, wo ein Stück mit lauter Soldatenmanövern zum Inbel des Sonntagsspublikums gegeben wurde.

### Juni 1835.

Montag, den 1. Um 9 Uhr reisten R....§\*) ab; ich war bei ihnen, doch ist mir der Abschied nicht saner geworden. — Briese an Vater geschrieben. —

Gestern früh hatte ich an Baini\*\*) geschrieben und ihn gebeten, mich im cantus firmus und ben alten Tonarten zu unterrichten und einen Scudo für die Stunde auzunehmen. Heute mittag wurde ich zu Bunsen geladen, der gestern abend noch mit Baini gesprochen (mit dem er jetzt zu thun hat, da er sich um die Herausgabe der Palestrina'schen Werke, die Baini bei Breitsops u. Härtel veransstalten will, bekümmert) er senerte mich zu meinem Vorhaben an und meinte, er würde es an den König berichten. Abends ging ich zu Baini, der mir sagte, er sei gerne bereit. Er hatte schon gegen Bunsen erklärt, daß er aber keine Bezahlung verlange. Sehr ebel! — Er bestimmte die Zeit um 23 Uhr zu unsern Stunden, und morgen werde ich zum erstenmal hingehen. — Abends in

<sup>\*)</sup> Die englische Familie.

<sup>\*\*)</sup> Rapellmeifter ber sixtinischen Rapelle.

Teatro Balle die Stumme von Portici. Niederträchtig gegeben! ohne alle Handlung und Ballets! wie ein gerupfter Hahn!

Dienstag, den 2. Das Schreiben an Vater beendigt. — Zum Arzt gegangen, da ich so sehr an Magendrücken litt, er ließ mich eine Pillula di St. Ignazio nehmen. Wohl bekomm's! — Zum Mittag geriet ich durch Zufall in das Haus meiner ersten Wirtsleute in Rom auf St. Stephano del lacco. Sie wollten mich durchaus nicht fortlassen; ich mußte bei ihnen zu Mittag essen. Überhaupt überzeuge ich mich immer mehr, daß die Kömer, wenn sie erst Zutrauen gefaßt haben, recht sehr leutselig und freundschaftlich sein können. — Ich ließ mir zwei kleine wollene Chemisetts, auf bloßer Brust zu tragen, machen.

Mittwoch, den 3. Abends erste Stunde in diesem Sommer bei Baini. Wenn er mich nur etwas höflicher behandeln wollte! ich bin einmal nicht mehr gewohnt, den Jungen zu spielen. —

Donnerstag, den 4. Mittags zum erstenmal bei dem Maler Brunh gesessen, der mich lithographieren wird. — Zum Mittag mit dem Prediger Abeken zufällig zusammen gegessen und aussührslich mit ihm über meine Ideen über Musik gesprochen; ich hoffe, er wird es Bunsen wieder sagen. — Dann zu Marietta Capalti und viel Musik mit ihr gemacht, wir sahen namentlich Rossini's Tell durch; es sind doch sehr schöne und originelle Sachen darin. — Der russische Gesandtschaftssekretär, v. Krifzos, der ein sehr guter Mensch, aber ungehener dick ist, scheint mit Marietta verlobt zu sein.

Freitag, den 5. — Um 7 Uhr bei Baini. Es ist doch ein höchst kenntnisreicher Mann. Dann nach Hause und das heute Gelernte ausgearbeitet, welches nun immer in zwei Sprachen gesschehen muß.

Sonntag, ben 7. Erster Pfingstfeiertag. — Dienst. — Dann aus dem Garten im Kapitol ein schönes Bukett gepflückt und zu Capaltis gebracht; sie waren nicht zu Hause. Mittags auf dem Korso die schöne Welt. Die Römerinnen sind viel schöner als die Neapolitanerinnen.

Montag, den 8. Zweiter Pfingstfeiertag. Als ich des Morgens früh in die Kapelle kam, um meinen Dienst zu versehen, sand ich den Kirchendiener Schwarz tot! Er war in der vergangenen Nacht plötzlich vom Schlage gerührt worden, indem er ein Schwefelbad nehmen wollte. Wie rasch tritt doch der Tod den Menschen an!!

Gestern zog Schwarz noch srisch und gesund meine Balgen, und heute — hat er selbst teinen Wind mehr! — Ich habe manch liebes Argernis mit ihm gehabt; doch nun ist ihm ja alles verziehen! Gott habe ihn selig! Sein Amt wurde heut von seinem Gesellen und Lehrburschen versehen, denn er war zugleich Tischlermeister und hatte unten im Kapitol eine Werkstätte. — Nach der Kirche sah ich ihn mir noch an und gab ihm das letzte Lebewohl! — Dann zu Brund gegangen, der an meiner Lithographie arbeitet. — Gegen Abend verließ ich meine Wohnung, die ich einstweisen in der Condotti genommen hatte und bin nun auss Kapitol gezogen. Bunsen hat mir in der von ihm verlassenen Wohnung — er ist schon mit der ganzen Familie in Frascati, ein (freilich kleines und ziemlich miserables) Zimmer eingeräumt. Es hat aber eine schöne Aussicht und liegt sehr hoch. Hier werde ich nun wohl recht sleißig und ungestört die ältere Musis frudieren! —

Es ist jetzt gleich Mitternacht: ich stehe also auf der Scheides grenze zwischen 25 und 26 Jahren. Schon so alt?! — Dank Dir, gütiger Gott, für alle Deine große Gnade, die Du mir im versstossen Jahre bewiesen hast! — Nimm mich auch serner in Deinen Schutz und lass mich besser werden! — Wie herzlich habe ich heute abend meines guten Baters, der lieben Mutter und aller andern Lieben gedacht! Ob sie meiner wohl auch denken? Könnten sie nicht wenigstens zu diesem Tage schreiben?! Doch — ich will nicht rechten! Gute Nacht, fünsundzwanzigsähriger Mensch! sei fleißig! Schwarz tot, mein Einzug ins Kapitol und Eintritt in ein neues Lebensjahr. — Biel an einem Tage.

Dienstag, ten 9. Also wieder einen Geburtstag verlebt. Werben ihrer noch viele fein? —

Heute früh ordnete ich erst mein Zimmer, dann übersetzte ich etwas aus dem Zarlino und las im Winterseld. Besuch bei Marietta Capalti. Sie versicherte mich, daß von einer Heirat zwischen ihr und v. Krifzof nicht die Rede sei. Das thut mir leid. — Zum Mittag beim General Lepel, wie vor einem Jahr. Seine Frau ist noch immer trank. Die Arme hat viel gelitten. — Wir aßen zu dreien mit dem Dr. de Matheis. — Nach Tische Spazierritt mit dem General vor die Piazza del Popolo. Das Wetter drohte wieder, immersort zu regnen, und obgleich es bligte und connerte, so kam es doch nicht zum Regen.

Mittwoch, den 10. Heute früh trugen wir unsern guten Schwarz zu Grabe; er ruhe in Frieden! — Ich übersetzte zwei Kapitel aus dem Zarlino und ging dann gegen Abend zu Baini, den ich aber recht frank sand; er konnte kaum sprechen, darum versließ ich ihn sogleich wieder.

Donnerstag, ben 11. Ich brachte Baini eine Flasche Syrup des mures für seinen Hals, ben ich bei Spillmann kauste. Nachs mittags übersetzte ich am Zarlino und blieb bann zu Hause, nachs bem ich etwas im Garten bes Kapitols spazieren gegangen war. Diese so weit abgelegene Wohnung hat manches Gute: Ruhe, schöne Aussicht, gesunde Luft, Garten, gute Bedienung, aber die vielen Treppen sind doch höchst ermüdend.

Freitag, den 12. Abends Stunde bei Baini. Er weiß viel, aber er hat wenig unterrichtet, das merkt man. Abends zu Hause Klavier gespielt, welches ich gestern gemietet habe.

Montag, ben 15. Ich überzeuge mich, im Zarlino ein unsichätzbares Buch gefunden zu haben.

Dienstag, den 16. Früh zu Brund und zu meinem Bilde gesessen. Dann nach Hause und gearbeitet. Ich wende diese Zeit nun an, um die ältere Musik kennen zu lernen und das zu ersgänzen, was mir bisher zu einem vollständigen Shstem noch immer fehlte, nämlich das, was den Tonleitern vorangeht, der Geschichte nach. Zarlino und dann Bainis mündlicher Unterricht kommen mir dabei gut zustatten.

Montag, den 22. Abends erst zu Baini, Stunde, dann zu Contis, die von ihrer Reise zurückgekommen sind, und wo jetzt wieder gespielt wird. Da ich durchaus keinen Hang dazu habe, ein Spieler zu sein, so setze ich immer sehr indisserent, und das giebt mir einen Vorteil. Gestern verlor ich ein paar Scudi, hatte aber vor einigen Tagen zwanzig Scudi gewonnen, wovon man mir jedoch dreizehn schuldig geblieben ist. — Als ich nach Hanse kam, sand ich einen Brief von Eduard Grube aus Neapel, in dem ein paar Zeilen Einlage aus Königsberg waren. Das Traurigste darin war für mich die Nachricht vom Tode meines innigst geliebten Pflegevaters Haesen. Gott vergelte ihm reichlich, was er an mir gethan hat!

Mittwoch, den 24. Ich habe mit der Signora Conti verabredet, ein Zimmer in ihrem Hause zu beziehen, da das Wohnen auf dem Kapitol doch zu beschwerlich ist. Namentlich der Berg und dann noch drei Treppen! Man kann sie nicht öfter als einmal täglich machen, und so geschieht es denn, daß ich nicht wieder nach Hanse komme, wenn ich einmal ausgegangen bin, und dadurch verliere ich Zeit zum Arbeiten. Auch ist es gefährlich, spät in der Nacht in dieser Gegend Roms nach Hause zu kommen.

Sonnabend, ben 27. Vormittags kam Bunsen von Frascati nach Rom; er sprach mit mir sehr freundlich und meinte, meine jetzigen Studien seien ein Vorteil für den Staat. Gebe Gott! — Der Zarlino ist mir doch fast ein zu großer Zahlenmann! — Abends ein wenig zu Contis. Ich erhielt die dreizehn Scudi, die man mir neulich im Spiel schuldig geblieben war. In solchen Dingen scheinen die Italiener also doch sehr anständig zu sein.

Sonntag, den 28. — Nachmittags große Besper im Peter, wo die Sixtina sang. Dann Erleuchtung der Auppel, die ich aus dem Hause Mazzocchi sah, wo ich die Bekanntschaft einer Familie Contini machte; die Tochter gefällt mir wohl. Nach der Erleuchetung, von Mazzocchis bei einer andern italienischen Familie eine geführt, die im Batikan wohnt, und wo schlechte Musik gemacht wurde. Auch ich habe nicht besonders gespielt.

Montag, den 29. Bruny beendigte heute meine Lithographie, und ich habe den Stein zur Druckerei gebracht. — Abends bei Contis gespielt und verloren; wie billig und absichtlich, um den letzten Gewinnst einigermaßen los zu werden.

### Juli 1835.

Sonnabend, den 3. Ich habe die Lithographie meines von Brunt gemachten Bildes ansertigen lassen, eigentlich nur, um meiner guten Schwester Sophie (die Tochter seiner Mutter aus zweiter Ehe. D. H.) eine Freude zu machen. Gestern habe ich vier Kopiecn davon, ein Hestchen Kanzonetten, Briese und eine Anweisung von 200 Francs, die ich bei Torlonia auf die poluische Bank in Warschau kanste, meiner guten Mutter geschickt. Die Besorgung des voluminösen Brieses übernahm Herr v. Kriszes, Sekretär der hiesigen russischen Gesandtschaft.

Ich konnte bas Wohnen auf bem Kapitol nicht länger aushalten, es ist zu weit aus ber Stadt. Gestern abend habe ich eine neue Wohnung in ber Bia Frattine bezogen, wo ich für zwei hübsche Zimmer und eine Kammer sechs Scudi monatlich zahle; im Winter kostet es wenigstens das Doppelte.

Sonnabend, den 4. Mich in der neuen Wohnung einsgerichtet. — An Bunsen geschrieben und ihm für die Aufnahme im Kapitol gedankt.

Sonntag, den 5. — Schöner Mittags-Rorso hente; viele und schöne Damen. — Visite bei der Marchese Aracieli. — Nach Tisch den dritten Teil des schönen Scottschen Romans "Der Abt" gelesen. — Nachher durch den Maestro Facucci, der ein leidenschaftlicher Spieler ist, in eine italienische Familie Palerni einsgesührt. Man spielte Pharao, ich gewann wieder. Überhaupt verliere ich nicht mehr, denn wenn ich einige Thaler verspielt habe, so höre ich auf; und das nunß man sich zur Regel machen.

Dienstag, ben 7. Ich schlafe jetzt immer so lange, und man hat überhaupt zum Arbeiten wenig Lust. Der Charakter ber Italiener hängt mit ihrem Klima zusammen. Nachmittag Besuch bei Santini; er ist auf Baini eifersüchtig.

Mitttwoch, den 8. Über die alten Tonarten studiert, die mir immer unklarer werden, und einige Antiphonen darin komposniert. — Abends Stunde bei Baini, dem es anch nur halbdunkel oder halbhell zu sein scheint! — Früh zu Bett.

Donnerstag, den 9. Abends Besuche bei Mar. Capalti und Graf Lozano, an beiden Orten fand ich Landsberg, mit dem ich ganz zerfallen bin.

Freitag, den 10. Brief an Haslinger in Wien geschrieben mit einem hiesigen Musikhändler zusammen; wir wollen uns gute Musik kommen lassen. An Bunsen wegen einer Gratisikation geschrieben. — Abends Besuch bei Herrn Ingres, wo lauter Beethovensche Musik gemacht wurde. Nachmittag war ich bei Santini, der ein freundliches Gesicht macht, wenn man von ihm Musik kopieren läßt.

Sonnabend, den 11. Vormittags meine Studien fortgesetzt. Nachmittags Besuch bei Santini, von dem ich jetzt fleißig Musik durchsehen und abschreiben lassen will, um etwas Gutes mitzubringen. Er zeigte mir zwei Briefe an ihn von Zelter, die nach dessen Art mit großer Herzlichkeit geschrieben sind. Santini ist sehr eitel.

Mittwoch, ben 15. Die Symphonie zu komponieren angefangen, die ich für die in Wien ausgeschriebene Preisbewerbung machen will.

Donnerstag, ben 16. Fast ben ganzen Tag an ter Somsphonie gearbeitet.

Freitag, ben 17. Wie gestern.

Sonnabend, der 18. Vorm. Besuch von Thomas, der mir die vier ersten Symphonieen von Beethoven in Partitur brachte, die dem andern Pensionär der Academie de France, Elwart, gestören. — Den ersten Satz meiner Symphonie beendigt.

Montag, ten 20. Das Abagio angefangen.

Dienstag, ben 21. Einen Tag in der Woche muß ich boch den alten Tonarten widmen, das war heute. Ich arbeitete hierin, wiewohl ich glaube, daß es ziemlich nutzlos ist. Ein Gegenstand, der vor 300 Jahren schon nicht mehr klar war, hat durch den Verlauf dieser Zwischenzeit an Klarheit natürlich nicht zunehmen können. — Jacucci ist ein Mensch von Talent.

Mittwoch, ten 22. Sehr gearbeitet am Aragio ter Symphonie. Abents Musik und Ball beim Grafen Lozano als am Namensfeste ter Gräfin. — Lantsberg unterrichtet die Kinter im Klavierspielen.

Donnerstag, ten 23. Gehr gearbeitet, fast zu beftig!

Freitag, ben 24. Das Abagio beendigt! Gott sei Dank! nun hat die Seele boch ein wenig Ruhe! Wenn ich etwas mit Leibenschaft schreibe, so kann ich weder essen noch schlasen. — Gestern erhielt ich ein Schreiben von Bunsen wegen einer Gratissikation, um die er für mich einkommen will; ich soll Arbeiten ans Ministerium beilegen.

Freitag, ten 31. Ich bin zum 1. August nach Frascati herausgezogen, wo ich von Montag bis Sonnabend früh gewesen bin. Ich hatte über bas Schreiben aus Ministerium wegen ber Gratisitation für mich mit Bunsen zu sprechen, und habe dort einen kleinen Aufsatz über mein jetziges Treiben und mein Studium ber alten Tonarten angesertigt, ben Bunsen nach Berlin schicken wird. Herr v. Sidow reist ben 4. August ab. Man hat mich bei Bunsens diesmal recht freundlich aufgenommen; ich habe dreis oder viermal bei ihnen zu Mittag gegessen, auch einmal beim Gesandtsschaftsprediger Abeken, mit dem mein Berhältnis doch viel besser ist als mit seinem Vorgänger v. Tippelskirch. Wir haben viel Liedertexte geschrieben, die am Montag, den 3. August, an Königss

geburtstag bei Bunsen, der ein Mittagessen giebt und die Preußen, welche in Rom sind, dazu eingeladen hat, gesungen werden sollen.

## August 1835.

Sonnabend, ben 1. Leiber erwarte ich noch immer vergebens Briefe von Vater. Die ganze Welt hat mich vergeffen.

Dienstag, den 25. In diesem Monat habe ich nun größtensteils in Frascati gewohnt, und bin gegen das Ende der Woche nur zum Dienst nach Nom gekommen.

Das Interesse Bunsens an den Studien über die alten Kirchenstonarten ist sehr groß, und in Frascati wird jetzt über diesen Gegenstand viel geschwatzt. Dazu trägt auch noch besonders die Gegenwart eines gewissen Dr. Meier bei, der in Frascati bei Bunsens schon lange wohnt, ist und trinkt. Er ist ein Vielwisser, der über alles mitspricht und nrteilt. Einmal habe ich ihn jedoch schon gehörig abgetrumpst, denn von Musik versteht er nichts; nun ist er etwas vorsichtiger beim Urteilen über meine Kunst geworden. Auch wohnt jetzt in Frascati ein Dr. Franz, welcher auch das Bunsensche Haus besucht. Er versteht griechisch und hat die alten Schriftsteller über Musik studiert und vieles davon aufgeschrieben. Doch da er reiner Philolog ist und kein Jota von Musik versteht, so ist das auch zu nichts zu branchen. Aber man schwatzt doch viel darüber.

In der vergangenen Woche war anch Baini in Frascati; er besitzt dort ein Haus. Ich bin mit ihm viel zusammen gewesen, und wie ich einst mit meinem guten Alein im Weinhaus saß und dort manches von ihm gesprächsweis lernte, so saß ich in Frascati öfter mit Baini im Kaffee und hörte seinen lehrreichen Worten zu. Wir waren zusammen hinausgefahren aus Zusall und suhren auch wieder zusammen hinein, und zwar in Bunsens Wagen. — Mein Verhältnis zu Baini ist jetzt viel freundschaftlicher. Auch Bunsen ist mir gewogen und hat etwas Achtung vor mir bekommen. Ich habe Antiphonen in den alten Kirchentönen komponiert, die ich Bunsen zu seinem heutigen Geburtstage geschenkt habe. Auch hatte ich die Idee, heute mit den besten Sängern der Sixtinischen Kapelle nach Frascati hinauszusahren, um sie Bunsen vorsingen zu lassen. Das fürchterliche Wetter hat uns aber daran verhindert, obgleich wir schon im Wagen saßen. Gestern waren die vier Sänger nach-

mittags zu einer kleinen Probe bei mir; sie heißen Sintoni, Anesi, D. Paolo und Milani. Sie singen die Solis in der Sixtina. Die gestrige Probe schon hat mir viel Freude gemacht. Das heutige Vergnügen ist gestört worden.

Donnerstag, den 27. Gestern habe ich das Finale der Symphonie zu schreiben angefangen. Heute auch am Finale gesarbeitet. Abends bei Contis. — Aus meiner Wohnung muß ich schon wieder ausziehen, da ich wegen des zunächst wohnenden Kupferschmieds nicht arbeiten kann.

Freitag, ben 28. Vormittags am Finale gearbeitet. Nachmittags Wohnungen besehen. Abends bei Graf Lozano. Etwas im Efartee gewonnen. Ich fange an, mir einen Bart stehen zu lassen.

Sonnabent, ten 29. Es ist auffallent kalt. Es hat sehr viel geregnet. Die Cholera rückt uns immer näher. Jetzt ist sie in Genna, man munkelt sogar von Florenz; in Livorno auch. Wie Gott will! Heute weiter am Finale gearbeitet. Abends bei Contis. Verloren etwas.

Sonntag, ben 30. Man hört nichts als von Cholera sprechen.
— Fleißig am Finale gearbeitet; es beschäftigt mich so, daß ich die Vochetti, die heut recht brillant waren, verließ und nach Hanse ging, um weiter zu arbeiten. Ich glaube boch, daß zwischen dieser Symphonie und der ersten ein großer Fortschritt ist. Die erste wird jetzt vier Jahr alt sein.

# September 1835.

Dienstag, den 1. Gestern abend erhielt ich einen sehr freundschaftlichen Brief von Bunsen aus Frascati, in dem er sich für die Antiphonen, die ich ihm am 25. v.M. zum Geburtstag schenkte, bedankt. — Heute habe ich mit Gottes Hilse die Symphonie besendigt; jetzt lasse ich das Quartett ausschreiben, um sie doch einsmal hören zu können, ehe ich die Partitur nach Wien abschieße.

Donnerstag, ben 3. Gott sei Dank! endlich nach so langem Stillschweigen einen Brief von Bater erhalten. Er schreibt mir, daß auf Bunsens Anordnung jede Einlage an mich auf dem Gessandtschaftsbürean zu Berlin abgelehnt werde und daher dieser Brief mit Post komme! Darüber will ich doch ein wenig mit Herrn Bunsen rechten! —

Sonntag, den 6. Borm. Dienst. — Bunsen war herein gekommen und wird in den nächsten Tagen hier bleiben, um die Anstalten zum Empfang der Cholera zu treffen. — Nachmittag kamen Franken, Ulrichs, Firmunich, Brandenburg, Kölner und von Lepel zu mir. Wir tranken Kaffee, rauchten und spielten einen Schober Whist. Abends in die Fochetti. Also recht als Lüdrian den Tag verbracht. Brandenburg zeigte sich mir als teilnehmens der Freund. Landsberg schadet mir immer mehr.

Montag, ben 7. — Ins Theater Balle, wo man Probe von einer Oper von Nicci hielt, letztere behagt mir aber, wie alle bessen Musik, nicht sehr. Ich lud mir dort die Spieler zu einer Quartettprobe meiner Shmphonie ein, die wir auf übermorgen verabredet haben. Gegen Abend sand ich bei dem Musikhändler Caverni die sämtlichen Beethovenschen Shmphonien à 4 m. ausgekommen, die er sich, besonders auf mein Anraten, von Wien hat kommen lassen. Ich lieh mir die neunte und ging damit zu Signozina Capalti, mit der ich die beiden ersten Sätze spielte. Wir haben es nicht ganz verstanden; doch wurde sie mir viel klarer, als vor zwei Jahren, wo ich sie bei Möser hörte. Hernach noch Besuch bei Signorina Sernh, die mein Freund Brund nächstens heiraten wird.

Dienstag, den 8. Geburtstag der St. Vergine. Der Papst kam nach der Kirche St. Maria del Popolo, auf der Piazza del Popolo, und hielt dort die Messe. Die Sixtina sang eine eben nicht ausgezeichnete vierstimmige Messe. Nachher spielte ich mit Signorina Capalti den dritten und vierten Satz der neunten Beesthovenschen Symphonie. Im Finale ist doch manches in der That Unerklärliche.

Nachmittags war ein große Prozession, in der das Bild der heiligen Madonna, welches von St. Lucas selbst gemalt sein soll, — wie die Sage geht, indem die Madonna ihm erschienen sei und ihn dazu aufgesordert habe — aus der Kirche St. Maria Maggiore nach St. Peter getragen wurde. Dieses sollte die Stadt und die Bewohner heiligen und vor der jetzt jeden Augenblick uns bestrohenden Cholera beschützen. Der Himmel zürnte aber, und es sing — mitten in der Prozession — an, sehr zu regnen, wodurch denn die Sache durchans verlor und auch die vornehmen Prälaten sich zurückzogen. Das Bild selbst ist schon ganz schwarz und kaum noch zu erkennen. Das Bolt schrie zum Teil erriva Maria. —

Dabei muß ich einer schönen Sitte gedenken. Wenn das Abendsmahl abends zu irgend jemand gebracht wird und der Gesang der Priester den Bewohnern verkündet, daß der Leib des Herrn über die Straße getragen werde, so halten die Römer die brennenden Lampen aus dem Fenster, und im Augenblick ist die Straße illuminiert.

Sonntag, ben 13. — Der Herr Regierungsrat Hagen aus Königsberg ist angesommen; er ist noch ein Schulfrennd meines Baters. Ich habe ihn nach einigen römischen Merkwürdigkeiten begleitet. Er hat so die rechte, ehrliche königsbergsche Art an sich! Wie ich das liebe! Mir geht es durch den Kopf, ich möchte Rom verlassen, da die Cholera kommt. Ich habe endlich, nach so vielen Iahren, einige Zeilen an Bertha W. in Posen zu schreiben mich entschlossen, die ich nächstens absenden werde.

Dienstag, ben 15. Der Regierungerat Sagen aus Rönigsberg muß bis Freitag noch hier bleiben, ba die Neapolitaner Niemanben mehr nach Neapel laffen, ber hier nicht eine Quarantane von vierzehn Tagen gehalten hat. Nachgerade müßte man sich überzeugt haben, daß die Cholera sich durch dergleichen nicht abwenden läßt. Die Seuche foll übrigens im Sinken fein in Livorno. — 3ch finde in Herrn Hagen eine gewisse Ahnlichkeit mit meinem Bater und auch schon beshalb bin ich gerne mit ihm zusammen. — Geftern abend gingen wir zusammen in bas Theater Balle, wo jum erstenmal bie Oper Eran due or son tre von &. Ricci gegeben wurde. Die Musik ist burchaus nicht ausgezeichnet, bie Worte nach Ferretischer Art ichlecht, fein Ginn und Zusammenhang im Ganzen; und ba bie Sanger auch schlecht find, so murbe bie Oper ausgezischt. Das römische Publikum ist sehr scharf urteilend und babei malitiös. Wie verabrebet riefen fie 3. B. einstimmig die zweite Donna, nach einer höchst miserablen und ebenso gesungenen Kavatine, zweimal heraus, beflatschten fie und brachen bann, fich felbst über ihre Bosheit freuend, in ein einstimmiges Belächter aus. Gin italienischer schlechter Sänger wird wahrhaft nieberträchtig behandelt, wogegen fie bei ben guten auch wieber in Beifallsbezeugungen fein Dag finden. Die bramatische Compagnie gab gli Inamorati von Goldoni mit wahrhafter Meifter= schaft. Das nenne ich Schanspieler! -

Nachmittags faben wir aus ben Fenftern bes Hauses ber Familie

Mazzocchi am St. Petersplat die größte Prozession an, welche vielleicht je in Rom gewesen ist. Das Bild ber St. Madonna, welches man heute vor acht Tagen schon aus der Kirche von St. Maria maggiore nach bem St. Beter bringen wollte, hatte man Regens halber in der Kirche Chiesa nuova abgesetzt, da die Prozession ben St. Beter nicht erreichen konnte. Um vergangenen Sonntag war ein neuer vergeblicher Versuch gemacht worden, die Prozession von neuem zu unternehmen, da es wieder regnete. Das Volk nahm dies für ein übles Omen, benn die Prozession sollte zur Abbrechung der Cholera beitragen. Heute endlich, wo das Wetter gut ward, ist die Madonna nun wirklich nach bem St. Peter getragen und dort aufgestellt worden. Der Papst und alle Karbinale gingen babei zu Bug, und eine unabsehbare Menschenmasse wogte hinterdrein, so daß ber ganze Raum von St. Peter bis zur Engelsbrücke Ropf an Ropf gedrängt voll war. Dabei fangen sie Hunnen an die Madonna, namentlich das Evviva Maria auf die römische Nationalmelodie.

Mittwoch, den 16. Hente früh ging ich zu Bunsen und hatte mit ihm ein ausführliches Gespräch über meine künftige Stellung, da mein Aufenthalt in Rom sich doch nun einmal endigen muß. — Er meint es beim Ministerium durchzusetzen, daß ich nun zwei Jahre ein Reisestipendium bekomme und dann später eine Anstellung bei uns. Seine Idee, einst ein Konservatorium zu gründen, die auch die meine ist, beschäftigt uns. Welche schönen Anssichten für die Zukunft! —

Sonntag, den 20. Gestern sahen wir in St. Giovanni Laterano eine Priesterweihe. Biele junge Leute, etwa vierundzwanzig, wurden geweiht. Wie schade! — Bormittags erhielt ich in der Kapelle noch einen Brief von meinem lieben Bater, auch durch Herrn v. Usedom, unsern nenangekommenen Gesandtschaftssekretär, in dessen Frau ich mit Überraschung Frs. Louise Fischer, welche im Hause des Prof. Schleiermacher zu Berlin erzogen wurde, wieder fand. — Sie brachte mir Grüße von der ganzen Familie und nannte ausdrückslich Hilbegard babei! die jetzige Frau Gräsin Schwerin!

Montag, den 21. Bei Santini; von da ging ich zu Baini und fand ihn sehr liebenswürdig, auch in besserer Gesundheit. Von Santini hatte ich das Benedictus von Fazzini bekommen und es zu Baini mitgebracht. Über die Aufführung dieses Stückes sprechend,

famen wir auf manches andere, und die Zeit ging nicht unbenutt hin. Dann fam der beste Tenor der Sixtina, Don Paolo Boveri, hinzu, und nun intonierten wir brei fogleich bas Benedictus, indem ich von einer zur andern Stimme fprang, um bas fehlende Intervall zu ersetzen. — Nach Hause zurückgekehrt war es schon Ave Maria vorbei. Ich schrieb meinem Freunde Hagen einige Zeilen an Herrn v. Weißel in Neapel und ging zu ihm, um von ihm Abschied zu nehmen. Dann ging ich ins Theater Argentina. Die berühmte Schanspielerin Carolina Internari wird hier bewundert; schabe, sie ist schon alt und nicht hübsch. — Im Theater fand ich Landsleute, Firmunich, Franken, Brandenburg, Weißbart und Mit ben brei ersten bin ich schon immer viel in letzter Zeit zusammengewesen. Wir waren guten Humors und am Ende wurde gesungen und sogar auf ber Straße vor meinem Hause getangt, indem ich aus meinem Zimmer im dritten Stock bagu fpielte. Wenn es einmal so recht ausgelebt wird, bas hab ich schon gern - nur - muß es nicht oft fo fommen!

Mittwoch, den 23. Abends bei Signorina Sernh, der Brant meines Freundes Brunh, ein wenig vierstimmig gesungen von meinen Arbeiten.

## Oftober 1835.

Freitag, den 2. Am vergangenen Sonntag nahm mich Bunsen, welcher nachmittags wieder zu seiner Familie nach Frascati herausfuhr, mit hinaus. Ich wohnte bei ihm braußen. Diese Zeit benutte ich zur völligen Berabredung wegen ber Schritte, welche wir für meine nächste Stellung und Zwede gu thun hatten. Demgemäß geht nun morgen ein Schreiben von mir an bas Ministerium in Berlin ab, worin ich erkläre, daß ich meine Studien für Rom beendigt habe. Ich bitte darin um eine Gratifikation für bas zweite Jahr meines hiefigen Aufenthalts, um meine Entlaffung aus bem Dienst zum 1. April 1836; um ein barauf folgenbes zweijähriges Reisestipendium; um eine jährliche Summe zur Beichaffung flaffischer Mufit für ben Staat. Zugleich enthält es ben Borfchlag, Santinis famtliche italienische Sachen zu taufen. ift mit brei Beilagen begleitet: a) Zeugnis Bainis, b) Auffat über alte Tonarten, c) Auffat über bie Sixtina. Bunfen glaubt, es werde alles durchgehen und hat mir die beste Bevorwortung versprochen. Er hat Furcht, bag wenn ich erft Rom im Ruden habe, ich mich ganz der modernen Musik überlassen werde. — Ganz nicht, aber auch nicht garnicht, wie er es durchaus will; ich habe ihm versprochen, auf der Reise keine Oper zu komponieren. Das war voreilig! Er ist sehr begeistert sür den Gegenstand, — aber einseitig!

Montag nachmittag fuhr ich nach Frascati. Ich hatte mir etwas zu arbeiten mitgenommen, weil ich die Woche dort zuzubringen bachte und zwar bei Bunsen. Ich täuschte mich aber sehr. Abeken und die Familie Usedom hatten die leeren Zimmer und Betten eingenommen, und ich mußte um 11 Uhr abends, als ich ihnen genug Musik vorzumachen geholfen hatte, ins Gasthaus hinunter wandern, wo ich viel Unannehmlichkeiten hatte, da man mich nicht mehr aufnehmen wollte; mit Schreien und Schelten bekam ich ein Bett. Übrigens sagte mir Bunsen ben Abend, daß meine Eingabe ans Ministerium noch nicht abgegangen sei, er hätte noch mit mir darüber zu sprechen. Morgen früh werde ich beshalb hingehen. — Es ist die Idee zu einer Art Singschule unter den hier anwesenben beutschen Handwerkern entstanden, durch welche der Choral= gesang in unsrer Kapelle verbessert werden soll. Nun habe ich noch eine Last mehr! — Bielleicht kann es mir aber auch noch Freude machen, wir muffen es von ber Zukunft abwarten.

Dienstag früh fuhr ich mit dem Hannöverschen Geschäftsträger, Herrn Restner, von Frascati nach Tivoli. An diesem Ort waren Dienstag und Mittwoch viel Festlichkeiten. Dienstag abend ein großes Fenerwerk, und Mittwoch früh wurde der Fluß Anio durch die beiden großen Öffnungen, die man für ihn durch den Felsen gehauen hat, gelaffen, er bilbet nun einen neuen großen Wafferfall, der die Cascatellen und die Cascata di Bernini an Größe übertrifft. Der Augenblick, als sich bas entfesselte Wasser zum erstenmal über ben Fels hinunterwälzte und die Erde aufwühlte, Dabei war während dieser zwei Tage eine war sehr imposant. große Menge Menschen in Tivoli zusammengekommen und auch ber Papst und die alte Königin von Neapel waren da. — Mittwoch abend fam ich nach Rom zurück.

Sonnabend, den 10. Gestern früh Bisite bei Bunsen, der nochmals mit mir über meine fünftige Stellung und die Schreiben ans Ministerium sprach. Er möchte mich gern gleich im Staate wo anstellen lassen, damit ich auf der Reise nicht der weltlichen Runft in die Hände falle; ich stemme mich aber mit allen Kräften bagegen, und so werden nun heute über acht Tage meine Schreiben unverändert abgehen mit seiner Empfehlung.

Gestern und heute habe ich einen Trauermarsch für Orchester auf den Tod des leider zu früh verstorbenen (neunundzwanzig Jahr alten) Bellini komponiert. Heute abend war zum erstenmal Singübung mit den Handwerkern; es waren aber nur vier gekommen.

Mittwoch, ben 14. Heute abend wird mein Trauermarich zwischen ben beiben Aften ber Oper Somnambule v. Bellini, bie beute jum erstenmale wieder in Scene geht, aufgeführt im Theater Balle. — Sonntag abend schrieb ich an ben Impresario Paterni und offerierte ihm benselben, Montag vormittag bekam ich bie Nach beenbigtem Theater Montags, später als Mitter= nacht, war die erste Brobe. Die Leute spielten schlecht, ba sie von der schon ausgeführten Oper müte waren. — Ich hatte Montag nachmittag von 5 Uhr bis abends elf in einem fort gesessen und bie Stimmen ausgeschrieben. — Aus ber Probe sah ich, bağ es beffer sei, wenn bas Tempo noch einmal so schnell ware, und bie Roten bagegen noch einmal jo lang; und ba habe ich benn gestern ben gangen Tag gesessen und bie Stimmen noch einmal umgeschrieben. Die ersteren, welche nur etwas schwieriger zu spielen sind, soust aber natürlich basselbe enthalten, schicke ich nach Mailand an Ricordi, ber ben Marsch im Theater aufführen laffen mag, wenn er will und kann. — Heute vormittag um zehn habe ich Probe.

Um 1 Uhr nachts.

Die Probe vormittags ging gut; das Orchester sagte: Bravo, Nicolai. — Nachmittags schrieb ich den ersten Chor zur Hochzeitsscantate sür meinen Freund Bruny; die sposalizia si fanno demenica ventura. — Abends im Theater war gräusicher Spektakel; die Sänger wurden gepfissen, da sie wirklich schlecht waren. So war denn die Stimmung des Publikums sehr ungünstig um meine Tranermusik auszunehmen; dennoch wurde ausmertsam gehört und applaudiert. Ich hatte mich hinter die Kulissen des Theaters gesogen, um von da ungesehen hören zu können. Das Orchester spielte für Rom sehr gut.

Dienstag, ben 20. Am Sonntag abend wurde im Hause Serny ber Chevertrag zwischen meinem lieben Freunde Bruny und

ber Tochter bes Hauses Angelica geseiert. Wie lange haben beibe diesen Tag herbeigewünscht. Sie lieben sich schon mehrere Jahre, aber ein Bruder ber Brant und auch die Mutter waren gegen die Beirat und erft nach dem Ableben beider Personen hat man sich bazu verstanden. Bei den Römern wird der Chekontrakt abgeschlossen, und nun sind die jungen Lente jedoch noch nicht vereint, wiewohl an diesem Tage die Freunde sich versammeln und lustig sind. nach einigen Tagen (bei Brunt Donnerstag) werden fie völlig zusammen gegeben, nachdem sie in der Kirche getrant worden, und nun gehen sie gleich aufs Land, wo sie sich mehrere Wochen un= gestörter Freude überlassen und von Bisiten nicht gequält werden. Ich hatte in ben letzten brei Tagen ber vorigen Woche eine Rantate geschrieben, zu welcher ber Abvokat Bisconti ben Text nach meiner Angabe gemacht hatte, und der sehr gut gelungen war. Während ich ein Stück schrieb, wurde bas andere schon immer brühwarm gesungen, und der Eifer unter den Einstudierenden kannte feine Grenzen! Das war noch einmal eine Rünftlerwoche!

Den ersten Sopran sang Madame B. . . . , eine geistreiche Französin, die jede Feinheit der Komposition zu empfinden imstande ist. Schade, daß sie so schwach ist und ihre physische Krast beim Singen manchmal von der innern Bewegung gebrochen wird. Ich habe unendliche Frende beim Schreiben und Einstndieren dieser Kantate gehabt, die mir, wie ich glaube, gut gelungen ist. — Wäre ich nie aus Deutschland gekommen, so hätte ich nie so geschrieben. Deutsche Schule muß da sein, das ist erste Bedingung, aber italienische Leichtigkeit muß dazu kommen. So ist Mozart entstanden, und wenn ich seinen Geist hätte, so könnte ich auch was Gutes machen!

Sonntag abend bei der Aufführung machte die Kantate nicht so großen Esset, als wir gehofft hatten, obgleich des Lobens kein Ende war; dagegen als wir gestern abend wieder unter uns, im traulichen Kreise, ohne Zuhörer, ums Pianosorte saßen und sie wiederholten, — da empfanden wir wieder alle Seligkeiten, welche die Musik bieten kann. — Sie ist zu heilig, um nicht an Wirkung zu verlieren, wo sie sich zu vielem Gemischten auf einmal aufgetischt sieht. Man muß mit der sieden Muse gar zart umgehen!! — Wir sangen einiges aus dem zweiten Finale von Cosi fan tutte.

Hente vormittag setzte ich das Pianosorte-Arrangement zur Kantate. — Nachmittags war ich nach zwei Wochen Pause, während dessen ich durch andere Arbeiten beschäftigt war, wieder bei Baini. Er nahm mich jedoch freundlich auf, und ich zeigte ihm auch die Kantate. Daß diese nicht ganz schlecht sein kann, geht darans hervor, daß der Eiser der Sänger dasür nicht erkaltet ist, sondern sie dieselbe auch nach der Aufsührung noch immer wiederholen wollen.

#### Rovember 1835.

Montag, ben 2. Jest sind die Totenseste, und die Sixtina, die den ganzen Ottober Ferien hat, muß nun fast täglich singen. Sonnabend hörte ich den Besper in der Sixtina; sie sangen herrslich! es war ordentlich, als ob sich die Stimmen während der Ferien ersrischt hätten. Sinige merkwürdig schöne und höchst originell harmonierte Psalmodien kannen vor, von denen ich zwei niedersschrieb. Der erste oder einhundertzwölste Psalm (denn beide sangen mit Beatus vir an, und ich konnte nur die Ansangsworte verstehen) war göttlich! Den muß ich noch haben.

Die mit der französischen Familie B. . . . . durch die Kantate angeknüpfte Bekanntschaft erhält sich noch und macht Fortschritte. Gestern abend hatte ich das Vergnügen, daß Herr B. . . . nebst Fran und Tochter mich besuchten. Wir waren dann noch spät abends bei Serny zusammen, wo anch Vruny, der Glückliche, mit seiner jungen Fran sich befand.

Nachmittags furzen Besuch der befannten hübschen Fortunata mit ihrer Mutter und ihrem Bruder. Sinsache gute Lente.

Dienstag, ben 3. — Zu Mittag aß ich bei Lepri mit bem Regierungsrat Hagen, der gestern abend aus Sizilien und Neapel zurückgefehrt ist. Dann machten wir zusammen eine Bisite bei Bunsen, der uns einlud, abends zum Thee wiederzukommen. Wir machten etwas Musik, der Tenor der Sixtina D. Paolo war da. Bunsen will durchaus den Choralgesang in den Kirchen wieder rhythmisch machen! Was wird aus unster Kapelle werden, wenn ich fortgehe und Niemand mehr da ist, der mit Händen und Küßen gegen alle diese Neuerungen strebt! — Was werden die noch sür einen Gottesdienst zusammenbrauen! Der neue Geheimsefretär v. Usedom glandt etwas von der Musik zu verstehen und bestärft Vunsen immer mehr noch in seiner Idee.

Mittwoch, den 4. Früh. Fast die ganze Nacht hat mir von Mozart geträumt. Mir war, als ob ich ihn in einer kleinen Stadt als alten, kleinen, wohlaussehenden Mann wiederfände, und ich ihm erst nicht glauben wollte, daß er es sei, und als ich mich dann endlich davon überzeugte, tausend Thränen an seinem Halse vergoß.

Vormittags im Theater Valle. Die einaktige Oper l'ingamno felice di Rossini hat mir nicht gefallen. Bei einer gewissen Stelle sing zweimal das ganze Parterre an, laut mitzusingen, und dann beklatschten sie sich hinterher. Was man doch hier alles im Theater erlebt!

Donnerstag, den 5. — Zu Mittag aß ich mit dem Regierungsrat Hagen bei Bunsen. — Nach dem Essen wurde das Gespräch über Musik wieder sehr lebhaft zwischen Bunsen und mir, und ich konnte ihm nur mein Bedauern zu erkennen geben, daß er bei richtigem Gefühl so wenig Kenntnis der Sache besitze, wobei ich ihm offerierte, ihn in der Musik zu unterrichten.

Freitag, den 6. Vorm. bekam ich einen Brief von Bunsen, der mich zum Mittag einlud mit der Bitte, ihm nach Tische die erste Stunde zu geben. So ist es denn auch geschehen. Vorm. machte ich noch Baini einen Besuch.

Bunsen schickte mir auch seinen Aufsatz, mit dem er meine Eingaben an das Ministerium vom vorigen Monat begleitet hat. Er ist jetzt, wie mir scheint, für mich eingenommen. Was man doch durch Beharrlichkeit durchsetzt!

Mittwoch, den 11. Wir kommen jetzt wöchentlich zweimal zusammen, einmal bei der französischen Familie B. . . . . , einmal bei Bruny, wo dann Musik die Hauptunterhaltung ansmacht und wir die Annehmlichkeit haben, immer ein Quartett von Sop. A., T. und B. zu bilden. Wir singen allerlei aus allen Musikperioden; neulich zwei lateinische Hymnen aus dem sechzehnten Jahrhundert von S. Calvisius. Sie machten einen merkwürdigen Essekt! —

Sonntag, den 15. Die Abende bin ich jetzt in der Regel entweder bei B. . . . 8 oder bei Brunh, wo wir gute Musik machen.

Sonnabend bekam ich einen Brief von Bunsen, in dem er die Wiedereinführung des Psalmodierens, der Antiphone und seiner sonstigen Gebräusel verlangt. Ich bin noch unentschlossen, jedoch

werbe ich mich schwerlich bagn versiehen. Der greuliche Unsinn und bie erlittenen Qualen bes vorigen Jahres liegen noch zu sehr in meinen Gliedern.

Freitag, ten 20. In tiefen Tagen habe ich einen langen und sehr bittern Briefwechsel mit Bunsen über tas Psalmodieren geführt. Ich wollte durchaus nicht, und er hat es nun endlich, aber nur mit Gewalt durchgeset. Gestern abend war zum erstensmal eine Probe bei ihm bavon. Den Briefwechsel hebe ich mir auf. — Gestern, nachdem wir und nach diesem samosen Briefswechsel zum erstenmal wiedersahen, herrschte natürlich eine fühlbare Spannung; jedoch wir beherrschten und beide. — Heute abend haben wir wieder das Psalmodieren ableiern mussen. Es geht allerdings besser als im vorigen Jahr; ist doch aber etwas Geisteloses. — Bunsen wird nun wohl einsehen, daß ich es nur aus Überzeugung nicht wollte. Ich that mein Möglichstes um es herzynstellen.

Montag, den 23. Am Sonnabend abend war wieder meine Singübung mit den Handwerfern, die ich nun auch jum Psalmostieren anwandte. Die übrigen Sanger, mit denen ich Donnerstag und Freitag bei Bunsen probiert hatte, kamen hinzu. Es ging wirklich erträglich, und wenn erst die Sache auf mein Musikgehör nicht mehr geradezu einen beleidigenden und widerwärtigen Essett machen wird, so werde ich nichts mehr als Musiker, aber noch immer als Mensch und Kirchenbeamter dagegen sprechen, — denn es ist was Geistloses und Mechanisches, und menschliche Kräste konnen was besseres zum Lobe Gottes zustande bringen als Berse abschnattern. — Übrigens habe ich einen rechten Falsebordene aus der Sixtina dazu angewandt, den des achten Kirchentons.

Als mich Bunsen, Sonnabend abent, so nach allen Kräften bie Sache ins Wert setzen sab, obgleich, wie er weiß, ich bagegen bin und es nur aus Gehorsam thue, ba hat er boch wohl Achtung vor mir bekommen, und als wir uns im Hausslur ber Kapelle allein saben, füßten wir uns berzlich und ich konnte mich einiger Thränen nicht erwehren. — Er lub mich auch gestern, Sonntag, zum Essen ein; ich nahm es an, war aber sehr still bei Tische. —

Gestern abend, Sonntag, als ich vom Essen bei Bunjen zurude tam, hatte ich zum erstenmal Singakabemie bei mir und überhaupt zum erstenmal Gesellschaft mit Damen in meinem Hause. 3ch

habe, um dies bewerkstelligen zu können, ein neues Quartier ge= nommen, wohin ich vorgestern, Sonnabend, gezogen bin. Ich habe ein hübsches Schlafzimmer auf ber Sonnenseite und ein großes Zimmer nach vorn heraus auf der Nordseite; ich zahle acht Scudi monatlich. Also habe ich zugelegt! — Gestern, Sonntag, war 1) Festa di St. Cecilia, 2) Geburtstag ber Mabame B. . . . . , 3) Brunt und Angelika vier Wochen verheiratet. Es war eine Gesellschaft von etwa zwanzig Personen bei mir, worunter Mad. B. . . . . und Tochter, Signora Brunh, Signora Mercuri und Frau Platke (eine Deutsche, die mir jedoch ziemlich unangenehm ist). Wir sangen erst altitalienische Musik. Dann einiges aus meinem zehnstimmigen Psalm. Dann Brunhs Hochzeitskantate. Danach gingen die Fremden fort, und wir blieben im traulichen Kreise bis Mitternacht zusammen, sangen Bolkslieder vierstimmig am Ramin ("Passe temps après de la cheminée" ou "La fin ordinaire de nos conversations", unter biesem Titel hatte ich vormittag ber Madame B. . . . . ein Geschenk mit einer Sammlung Volkslieder gemacht,) wir tanzten sogar, und ich hatte eine tüchtige Bowle Glühwein kommen lassen. — Herrliches Leben gestern Als sie fortgingen, hörte ich noch auf ber großen Piazza abend. di Spagna "Quando vidi la Rosina" austimmen. Begeistertes Volt, biefe Italiener! -

# Februar 1836.

Dienstag, den 23. Ich bin, Gott sei Dank, immer gesund gewesen. — Der Karneval ist nun vorbei. Er war eben so munter, vielleicht noch munterer als die frühern, obgleich in diesem Jahr wenig Fremde hier sind. — Ich habe im Karneval alles mitzgemacht, mich mehrmals maskiert: als Dame, Teusel, Mohr, Stutzer mit Bart. Dennoch ist die melancholische Stimmung, in der ich mich besonders durch den gänzlichen Mangel an Antworten auf meine Briefe besinde, vorherrschend geblieben, und meine Freude war immer nur eine angenblickliche. —

Der König hat mir abgeschlagen, eine Unterstützung zu einer ferneren Reise zu bewilligen; dagegen habe ich die Gratifikation von 250 Thlr. erhalten. Ja, lieber Gott, die mußte er mir wohl geben, denn es ist unmöglich ohne dieselbe in Rom auch nur zu essen, und ich habe jetzt fast alles (bis auf 150 Scudi) im

vorigen Winter Zurückgelegte zugesetzt. Die offizielle Antwort bes Ministeriums auf mein Entlassungsgesuch u. s. w. erwarte ich noch.

## März 1836.

Dienstag, ten 1. Der berühmte Komponist Donizetti ist jetzt hier; er hält sich mehrere Tage auf. Ich habe seine Bekanntschaft erneuert; er ist sehr liebenswürdig. Vor mehreren Tagen war er an einem Vormittag bei mir; ich spielte ihm mein letztgeschriebenes Duett vor, wobei er mir manchen Rat gab, der von seiner großen Meisterschaft zeugte, namentlich Theaterpraxis. Ich habe ihn noch öfter sonst gesehen und erwarte ihn auch noch einmal bei mir. Neuslich morgens tranken wir eine Flasche Champagner bei mir, den ich gern für seinen Rat zahlen konnte. Ich nehme jetzt Violinstunden.

Sonnabend, ben 5. Donizetti ist noch einmal bei mir geswesen und hat die Partitur des Duetts von neuem durchgesehen und nochmals einige Anderungen geraten. Ich stehe gut mit ihm. Vielleicht kann diese Bekanntschaft mir die Gelegenheit verschaffen, mit einer Oper aufzutreten. Donizetti ist während seines Hiersseins der Glanzpunkt der Gesellschaften.

Montag, den 7. Donizetti hat mir gestern eine Art Zeugs nis in Form eines kurzen Briefes an Ferretti gegeben, worin er sich vorteilhaft über mich ausspricht. Ich denke es zu benutzen, um mir die Gelegenheit zu verschaffen, eine Oper zu schreiben. Er ist heute nacht nach Neapel abgereist.

Palmsonntag, den 27. Die heilige Woche ist nun wieder da und also wahrscheinlich die letzte, die ich in meinem Leben in Rom zubringe. Darum will ich denn auch noch die Sixtina recht sleißig hören und nichts versäumen. Heute kommt das wundersschwen Stadat mater a 8 von Palestrina vor! es war göttlich anzuhören, man sah die Engel mit der Mutter Claciti weinen! — sie sangen schön! —

Aschermittwoch, den 30. — Das Miserere a 10 von Baini. Es ist durchaus keine gute Komposition; es sind eine große Menge unvorbereiteter Eintritte und verminderter Septimenaktorde und Dominantenaktorde darin; auch sogar Melodietrivialitäten: zweimal was wahrhaftig so unpalestrinasch als möglich ist. Überhaupt gehört die heutige Musikausschlen in der Sixtina.

Gründ onnerstag, den 31. Unsre Gesandtschaftskapelle bezginnt jetzt immer schon morgens 8 Uhr in allen diesen Tagen, um vor zehn beendigt zu haben und noch nach der Sixtina zu kommen. Da haben wir denn also viel zu thun. Ich bin in allen diesen Tagen sehr unwohl gewesen. Heute kehrte ich deshalb von unsrer Kapelle vormittags nach Hause zurück, besonders da ich alle diese Zeremonien von heute schon voriges Jahr gesehen habe.

Nach der Sixtina geht man gewöhnlich noch zum St. Peter hinunter, wo in der Kapelle die Sänger von St. Peter das Miserere singen; es ist von neuern Meistern: Zingarelli, Fiora-vanti u. s. w. Die Engländer, die sich hier in großer Menge verssammeln, geben nicht selten dieser Musik vor der der Sixtina den Vorzug, was ihnen zu verzeihen ist.

Charfreitag, ben 1. 11m acht unfre Rapelle. - 3ch hatte einigen von ben Sangern meiner aus Sandwerkern gebilbeten Singschule einen vierstimmig gesetzten Falsobordone eingeübt, worauf wir die Antiphonen unfrer Chorale fangen; es ging febr gut. -In ber Sixtina hörten wir hierauf die schönen Improperj von Palestrina. Das Tempo wird außerordentlich langsam genommen. Die heutige Feierlichkeit ift fehr schön und würdig. Nachmittag habe ich wegen Krankheit bas Miferere versäumt, boch ift es, wie gesagt, beinahe dasselbe als gestern. Auch ist Don Mariano, ber erste Sopran, heute nicht gekommen, weil er nicht mehr hat aushalten können. Der Dienst ber Sixtinischen Sänger in bieser Woche ist in der That außerordentlich. In der Kapelle im St. Peter (Capella del Covo) jang man ein frivoles Miferere, von wem, weiß ich nicht, und ich kam noch gerade zum Ende besselben in St. Peter an. Die Funktion in ber Sixtina war heut eine Stunde früher beendigt als gestern. Das war ber Grund, warum ich zu spät tam und es versäumte. Um bie Sixtina zu hören ftanb ich noch besonders aus bem Bett auf und nahm mir einen Wagen, und nun fam ich boch zu spät! bas war mir fehr verbrießlich, benn ich hatte bie ungeheuerste Migrane.

Sonnabend, ben 2. Früh morgens fuhr ich nach St. Giovanni Laterano, wo im Batisterio die Tause der bekehrten Juden und Türken sein sollte — in gänzlicher Ermangelung wurde jedoch heute ein christliches Kind getauft. Die Zeremonien sinden sich im Ufsizio unter dem heutigen Tage angezeichnet und wurden vom

Kardinal Vicario Obescalchi verrichtet. Von ba nach ber Sixtina. Bier wird heute erst eine Menge Cantus firmus, tie Prophetion, gesungen. Die Melodie bazu, die auch sonst oft vorkommt, (siehe in meinen Lektionen bei Baini) ich habe sie, wie vieles andere, während bes Singens nachgeschrieben. Cbenfo bie Litanei. Hierauf fommt die Messe. Das Kirie, langsamer, würdiger sehr alter cantus firmus. Hierauf stimmt ber Papst bas Gloria in excelsis an, zugleich werden alle Glocken wieder geläutet und die Ranonen auf ber Engelsburg gelöft. Der Chor fällt mit bem fechsftimmigen Gloria aus ber Deffe dell Papa Marcello von Baleftrina ein. Dieje gange Mejje hat einen jehr impojanten und ernften Charafter, wegen ber tiefen Stimmenmischung: Zwei Baffe. Das Crebo bleibt aus. Sancto und Benedictus aus berfelben Meffe; bierauf ftimmt ber Papft Alleluja an, er fingt es breimal, und bie Rapelle antwortet jedesmal. Er singt jedesmal einen Ton höher, was nicht leicht ist — boch machte er es sehr gut, ber alte Herr, ba überhaupt Gregor XVI. in allem, was zu dem höchft fombinierten Aftus gehört, febr bewandert fein foll. Seine Stimme ift ein ftarfer, etwas hell flingender Bag.

Sonntag, Ditern. Es hat ben erften und zweiten Feiertag heftig geregnet. Darum hat weber bie Erleuchtung ber Beter8tuppel noch die Girandola stattfinden tonnen. Deshalb bin ich auch Sonntag früh nicht in ben Beter gegangen und habe alfo weder die Musik baselbst gehört noch die Benediction gesehen. Es ist zwar bie Sixtina, bie an biesem Tage in St. Beter singt, boch hort man wenig bavon wegen ber ungeheuern Menschenmenge und bes Spettatels, und auch weil sich bie Minfit in bem zu großen Raum Bocaliter hält, wie auch Baini sagt, im Beter nur Paleftrina aus und auch biefer faum. Neuere Mufiker wurden gang verschwinden. Das Posaunengeblase, bessen ich mich von ben beiben vorigen Jahren erinnere, und bas fich hören läßt, wenn ber Papft bas Saframent nimmt, ift wirklich nieberträchtig; übermäßige Sexten und verminderte Septimen, und weiß ber Teufel was, fommt barin vor. Es sticht greulich gegen bie Sixtina ab, ist aber febr beutlich zu hören.

Mai 1836.

Montag, ben 9. Ich habe nun meine Entlassung und eine abermalige Gratifisation von 150 Thir. zur Rückreise vom

Ministerium erhalten und bin nun in diesem Augenblick ein freier Mensch mit etwa 400 Scudi barem Gelbe. Wenn das Wetter gut und ich gesund geworden sein werde, so gehe ich zuerst nach Neapel.

Ich gehe jetzt mit ber Ibee um, eine italienische Oper zu schreiben. Dienstag, ben 10. Geftern habe ich ben Batikan noch einmal besucht und babei zugleich zum erstenmal bie Bibliothet gesehen b. h. die Sale berselben. Sie ist außerordentlich groß und schön in Ordnung. Monfignor Mezzofanti war nicht zu Haus; ich werde ihn nochmals aufsuchen. Ich habe noch einmal alle Sale bes Vatikanischen Museums burchlaufen. Die Gemälte im Appartamento Borgia sind schon sehr unkenntlich und vergraut. Corridore di Bramente und die Chiaramonte interessieren mich wenig; es sind lauter alte Büsten und Inschriften und nur für echte Archeologen genießbar; ein wenig mehr ber Braccio nuovo. Museo Clementino bewunderte ich nochmals den Laokoon und den Upoll von Belvedere. Die Gemäldesammlung hat der jetige Papft schon wieder umsetzen lassen, so daß fie nicht mehr mit den Nachweisungen Nengebaurs übereinstimmt. Das ewige Umändern im Vatikan ist sehr unangenehm. Mir gefällt hier vor allem eine Auferstehung Chrifti von Rafaels Lehrer Pietro Perugino, -mehr als alles andere. Die berühmte Rafaelsche himmelfahrt ift mir wegen bes verfluchten schielenden Jungens immer gestört worden. 3ch bin nicht Renner genug. Aus bemfelben Grunde fann ich Dominichinos berühmte Fresta in Grotta Ferrata, die Austreibung bes Teufels burch ben h. Nilus, nicht leiben. Die Stanzen Rafaels sind für mich das schönste der Malerei, und besonders das lette (ober vielmehr erfte) Zimmer, die Schlacht Konstantins vorstellend, Die Logen interessieren ebenfalls fehr, find aber wegen bes ewigen Hinaufsehens erschrecklich ermüdend zu besehen.

Sonnabend, den 14. Im Teatro Valle ist heute abend ein sehr seltener Fall vorgekommen. Der spanische Pensionär Tomas Genoves sah in der Generalprobe, Freitag abends, voraus, daß seine Oper, die heute abend in Scene gehen sollte, ausgepfissen werden würde, denn man pfiss bereits in der Probe. Er hat sich sämtliche Stimmen ins Haus bringen lassen, um zu korrigieren, und Sonnabend konnte man weder ihn noch die Musik finden, so daß das Theater keine Vorstellung hatte und die bereits gekauften Billets zurückzahlen mußte.

Sonnabend, den 29. Ich betreibe jetzt so eifrig als mögslich die Unterhandlungen mit dem Theater Valle, um für dasselbe zum Herbst eine Oper zu schreiben.

Geftern abend bei Ferretti ließ sich ein Improvisator hören. Das Gedächtnis besselben war in ber That erstaunlich! Er sette sich eine Riesenaufgabe. Er biktierte nämlich brei verschiebenen Bersonen brei verschiedene Sonette auf tieselben Reime über einen gegebenen Gegenstand, die jedoch so gemacht waren, daß das zweite bie Fortsetzung bes ersten und bas britte bie Fortsetzung bes zweiten bilbete. Zuerst biktierte er bie ersten Berje aller brei Sonette, bann die zweiten aller brei Sonette u. f. w. - Um aber die Größe feines Bedächtniffes genügend zu zeigen, hielt er mit bem Dittieren nach gewissen Abschnitten inne und machte inzwischen ein Gebicht ans bem Stegreif auf gegebene Worte über einen anbern Gegenftanb, wo benn boch natürlich seine Phantasie von ben Sonetten abgelenft wurde, zu benen er bann wieder zurückfehrte und fortfuhr, sie zu biktieren. Als er sie zuletzt alle brei hintereinander vorlas, standen sie im schönsten Zusammenhang. Es war ber bekannte Abvokat Regaldi.

## Juli 1836.

Sonnabend, den 2. Hente abend um Ave Maria (8 Uhr) werbe ich Rom verlassen, um meine Mutter in Warschau zu bessuchen. — Trotz der mir bevorstehenden Freude des Wiedersehens möchte ich weinen, und habe schon geweint! —

Vor zwei Wochen war ich mit bem General v. Lepel und seiner Frau in der Villa di St. Paolo des Monsignore Pontini, zwischen Frascati und la Colonna, wo wir vierzehn Tage ansgenehm zubrachten. Dann erhielt ich Mutters Brief, den ich so lange erwartete, und so habe ich mich denn zur plötzlichen Reise entschlossen. — Den 30. Juni abends waren wir noch im Kolossenm und sangen von meinen vierstimmig gesetzten Liedern. Madame B. . . . . , de Dominicis, Sardi und ich. — Eugenie B. . . . . . ging an meinem Urm und gab mir Liedeszeichen. Das gute Mädchen! Schabe, daß sie so wenig Character hat!

Wir agen zu Abend kalt im Kolossenm. Der Maestro Genoves und noch viele andere waren ba. Es war ein schöner Abend!

Abieu! Göttliches Rom! Auf Wiederseben!

Maccerata, Donnerstag, ben 7. 3ch muß mich bes letten Abends in Rom, Freitag, den 1., im Hause B. . . . und des höchst gleichgültigen Abschieds, ben sie von mir nahmen, erinnern. Wirklich, ich will auch von niemandem mehr glanben, daß er mir gut fei. 3ch hätte geglaubt, Eugenie würde weinen, wenn ich ging, und ftatt beffen lachte fie! Wie konnte ich Rarr aber auch tiefes Befühl bei einer Französin voraussetzen! Dennoch war meine Sitelkeit jo höchst gefränkt, und dabei ber bevorstehende Abschied von Rom überhaupt mir so schmerzlich, daß ich mich beim Weggeben schon faum mehr halten konnte und auf der Treppe schon die Thränen gewaltsam hervorbrachen. Sardi und Dominicis wollten mich begleiten und noch zu guterletzt zu Abend mit mir effen, ich konnte es aber vor Ummut nicht aushalten und ließ sie allein. — Sonnabend konnte endlich vor den vielen Geschäften, welche die Abreise stets verursacht, und ber Gemeinheit ber gierigen Dienstboten, Wirtsleute u. f. w. von edlern Gefühlen nicht mehr bie Rede fein, und so fuhr ich benn abends um Ave Maria ab. Sardi, Genoves, (ber bald nach Madrid zurückzukehren gebenkt) be Dominicis und Herr Bollard kamen noch auf die Post, um mich zu sehen.

Die Reise ging rasch vorwärts; ich schlief viel.

Ich hatte von Rom aus an Mrs. Watts, eine Engländerin, die ich dort kennen gelernt hatte und die sich in Maccerata später mit ihrer Tochter heimisch niederließ, geschrieben, daß ich in Maccerata ein Konzert bei ber Durchreise geben wolle, wenn man tasselbe vorher arrangieren könnte und ich badurch nicht zu sehr aufgehalten würde. Bei meiner Ankunft auf ber Poft in biesem Ort, fand ich schon bas mich erwartende Dienstmädchen ber Mrs. Batts. Sie führte mich in bas Haus berfelben, wo ich fehr freundlich aufgenommen und eingeladen wurde, einige Tage zu verweilen, wenn auch ber Jahreszeit wegen auf Beranftaltung eines Konzerts nicht zu rechnen sei. Da ich sehr mübe war, so nahm ich gern das freundliche Anerbieten an. Es war Montag, ben 4: abends. Zum Dienstag abend lud Mrs. Watts einige Personen ein. Die Tochter Ratarina, schon alt, etwa 35 Jahr, spielte selbst ein Trio von Czerny; fie ist sehr furchtsam und trot ihres Alters höchst jungfräulich. Huch ich spielte mit vielem Beifall. folgenden Morgen machte mir Mrs. Watts ben Vorschlag, einige Wochen bei ihr zu bleiben bis die große Hitze vorüber ift, und in

ber That, sie hat recht. Schon bei ber kurzen Reise von Rom hierher haben wir unendlich gelitten, wie würde es nun erst sein, wenn ich noch sast einen Monat lang meine Reise immer sortsetzen wollte, zumal ich leidend bin. So habe ich es benn angenommen und werde hier in Maccerata etwa sechs Wochen zubringen. Ich werde Katarina täglich eine Stunde geben und von ihr dafür eine im Englischen erhalten.

August 1836.

Bologna, Dienstag, ben 30. Meinem Vorsatz gemäß, blieb ich im Hause von Mrs. Watts in Maccerata. Das Leben ging dort ziemlich angenehm hin. Des Morgens gab ich und nahm ich die mit Katarina verabredeten Lektionen, die mich aber oft in die übelste Laune versetzten, da Katarina ohne alle natürliche Anslage ist. Im Englischen habe ich einige, jedoch wenige Fortschritte gemacht, da die Unregelmäßigkeit und gänzlich sinnlose Wilkürlichsteit der englischen Aussprache mir einen Widerwillen gegen diese Sprache einslößte. Überdies hatten wir zur Lektüre ein englisches Buch, Anecdots of music, gewählt, welches so viel mich Besleidigendes, schiese Kunstansichten (englische) enthielt, daß ich oft nicht anders konnte, als meinem Unwillen in bittern Exklamationen Lust machen.

Die beiden englischen Damen sind voll von Vorurteil und unterdrücken jede natürliche Regung aus Grundsatz und Erziehung. Es ist ein Grenel. Höchst ekelhaft war der alte schwarze Pudel, zahnlos, stinkend, ohne Haare und krank, den Mrs. Watts wie ihr Schoßkind behandelte, fütterte, küßte u. s. w. Auch dies, glaube ich, aus Grundsatz.

Um 22. verließ ich Maccerata.

Bologna ist wegen der stets fortlausenden Arkaden sehr ansgenehm. Man leidet weniger von der, in diesen Tagen unaussstehlichen Hitze. — An ein Konzert werde ich nicht denken können, da jetzt sast die ganze schöne Welt Bolognas in Campagna ist.

Eine sehr angenehme Bekanntschaft habe ich an bem Signor Francesco Aria, einem jungen lebenslustigen Mann und großem Theaterliebhaber, gemacht. Der Maestro Genoves hatte mir einen Brief an ihn mitgegeben. — Aria lud mich zu einer Landpartie nach Castell St. Pietro ein, wo wir gestern, Montag, ben ganzen Tag sehr angenehm und heiter zubrachten. Es waren etwa

zwanzig junge Leute bort. Man war fehr luftig im Hause eines Herrn Zanoni und speiste sehr gut. Bon ben excellenten Weinen bes Landes bekommt man erst einen Begriff, wenn man so bei ben Gutsbesitzern ift. - Ich sette vor Tafel schnell ein Lied in Mufit, was eben so ex impromptu von einem der Anwesenden gedichtet wurde und bei Tafel mit Jubel gesungen ward. Schon kenne ich bie beste Jugend Bolognas und bin kaum zwei Tage hier. zeigte sich recht liebenswürdig gegen mich, sowohl als Fremden, wie als Maestro. Der Sohn Pilottis befand sich auch in ber Gesellschaft. (Sein Vater mar Direktor bes Liceniums in Bologna und hatte eine Messe komponiert, die sich fast durch nichts von italieni= scher Operumusik unterscheibet; er hat sonst in Italien einen Ruf als Kontrapunktist und gelehrter Musiker.) Der gute Humor ber Italiener ist bewunderns- und beneidenswürdig. Es war ein vergnügter Tag geftern. Schabe, daß feine schöne Frauen babei gewesen. Das Ganze erinnerte mich oft an unfre Liebertafel in Das Leben eines Maestro ift boch so übel nicht! -

Traurig ist ber politische Zustand Bolognas seit 1831. Die Universität ist geschlossen. Der junge bolognesische Abel darf sich kann aus den Thoren der Stadt begeben. Die Fremden müssen, wenn sie sich hier aushalten wollen, Personen nennen, die für sie garantieren. Aria darf in kein angrenzendes italienisches Land gehen, und so die meisten. — Die Gesellschaft, in der ich gestern war, scheint größtenteils aus solchen jungen Männern bestanden zu haben, die dem (traurigen) Priester-Gouvernum nicht geheuer sind. Ich denke, mir wird das nicht schaden.

Ich erhielt heute die Nachricht, daß in der Akademie zu Berlin ein Theologie-Studierender den musikalischen Preis vom 3. August d. I. gewonnen habe. Ist das nicht eine Schande für uns Musiker?!

September 1836.

Freitag, den 2. Gestern früh kamen die Schüler Pilottis zu ihm ins Hans, um ihm ihre Arbeiten zu zeigen. Es waren sechs wackere junge Leute da mit größtenteils fünfstimmigen Doppelfugen. Ich glaubte, daß man in Italien gar nicht mehr so Kontrapunkt studierte. Pilotti ist ein sehr guter Kontrapunktist, aber seine Gestanken sind eben nicht männlich, d. h. die Themas. Es ist in Haendel und Bach und in deutscher Schule überhaupt doch ein

andrer Saft! Zur fräftigen Männlichkeit und Erhabenheit können tie Italiener sich nicht aufschwingen. Außerdem sind die Musiken Pilottis sich alle ähnlich wie ein Si dem andern, obgleich mit großer Instrumentalkenntnis geschrieben. Sie erinnern mich an die ebenso langweiligen Erzeugnisse bes Cav. Neukomm.

Freitag, den 9. Ich lebe sehr angenehm hier. Fracesco Aria bringt mich täglich in neue Gesellschaften, größtenteils in Campagna, nahe bei Bologna, wo jetzt die ganze vornehme Welt lebt. — Ich habe die Signora Tibaldi, welche früher in Berlin in der Königsstadt Furore machte, hier gesunden; sie spricht mit großer Liebe von Berlin. Jetzt ist sie hier sehr gut verheiratet an einen Bankier.

Ich befinde mich unwohl, namentlich leide ich an großen Magenbeschwerden.

Sonnabend, den 10. Gestern war ich im Liceo filarmonico! Welche schauderhafte Unordnung in der vom Padre Martini hinterlassenen Sammlung! Nicht einmal ein Katalog existiert! Alles steht durch= und übereinander wie Kraut und Rüben, und jeder nimmt davon, was er will! — So geht das Schöne zusgrunde!

Freitag, den 23. Ich habe im Liceo gute Acquisitionen gesmacht. Viele alte schätzenswerte Kompositionen habe ich unter dem Bust herausgeholt und werde dafür eine Kleinigkeit bezahlen.

Gestern erhielt ich von der Post das Patent als königl. preuß. Musikdirektor.

Das Bologner Cimiterico (Begräbnisplatz) ist sehr schön und großartig.

Dienstag, ben 27. Zum erstenmal in meinem Leben stehe ich mit einem Mädchen in einem ernsthaften Versprechen. Abelaide 3. . . . . , welche überaus heiratslustig ist, hat mir die Worte einer Erklärung fast aus bem Munde gezogen, und ich habe sie auszgesprochen. Das Mädchen ist reich, aber häßlich. Schon bereue ich meine Übereilung.

Die Familie I.... lebt etwa eine italienische Meile entsfernt auf einem sehr schönen Landsitze. Ich bin wieder einmal recht unentschlossen!! — In Deutschland ist die Cholera! und ich soll hinein? —

#### Oftober 1836.

Sonntag, ben 2. 3ch habe nun hier fast fünf Wochen zugebracht und muß ernsthaft baran benken, einen orbentlichen Schritt vorwärts für die Zukunft zu thun! — Wenn man so fast rein dem Nichtsthun und dem Vergnügen lebt, als ich biese Zeit in Bologna, so ist es boch auf die Dauer unmöglich auszuhalten. Ich bin fast wöchentlich zweis oder dreimal in neue Gesellschaften in der Campagna gebracht worden, wo man fast überall tanzt. -So habe ich benn, ba ich ben Walzer gut verftehe, mit manchem Mäbel einen freundlichen Blick gewechselt. — Was das schlimmfte ist — ich bin wirklich in Abelaide J. . . . . ein wenig verliebt! Wenigstens qualt mich die Eifersucht, wenn ich andere mit ihr schön thun sehe. Wir Männer, (ich wenigstens), find sehr schwach; ich glaube, wir lieben mehr aus Citelkeit als aus Reigung! Wenn mich ein Mädchen merken läßt, daß sie mich lieb hat, so kann sie sicher sein, mich in ihr Netz zu ziehen. — Ich habe Abelaide in vergangener Woche fünf Abende gesehen. -- Doch muß ich mich losreißen, — die Ehe würde nur unglücklich ausfallen — ich glaube, sie liebt mich eigentlich nicht, sie sucht nur jemanden, um zu heiraten.

Ich habe nun den Entschluß gefaßt, die Reise zu meiner Mutter nach Warschau noch aufzuschieben und Italien nicht zu verlassen, bis es mir gelungen ist, eine Oper hier zu schreiben. Deshalb werde ich nun in der nächsten Woche nach Mailand abreisen, wo ich biesen Plan auszusühren hoffe.

Das einzige, was ich für meine Kunst von dem Aufenthalt in Bologna gewonnen, sind die aus dem Liceo gekauften alten Noten.
— Und ein achtstimmiges Pater noster, was ich, bei Ansicht so manchen alten Meisterstücks, zu komponieren Lust bekam. — So wie die alten italienischen Meister schreibt doch niemand mehr! Die wahre Kunst ist tot! —

Dienstag, den 4. In der Besper gestern, die in der Kirche St. Petrarca mit großem Orchester aufgeführt wird, hörte ich, daß man ein Stück noch einmal von vorne aufangen mußte!! —

Freitag, den 7. Das Geschick scheint mich in Bologna festshalten zu wollen. Gestern früh um 5 Uhr sollte ich nach Maisland abreisen; der Wagen war schon bestellt, und ich suhr mit

Aria Mittwoch abend noch zum letztenmal zu I. . . . . 8 hinaus, um Abschied zu nehmen. Abelaide war sehr gut: wir küßten uns und wechselten sogar Ringe.

Wir fuhren etwa um  $10^{1/2}$  Uhr wieder in die Stadt hinein, Aria ging noch ins Theater und ich nach Hause, wo ich alles zur Abreise packte. Dann hatten wir noch nach Mitternacht ein Rensezvous im Kassee de Servi: hier verbreitete sich auf einmal die Nachricht vom Tode der Malibran, und sogleich wurde sestgesett, daß ich den nächsten Morgen nicht abreisen, sondern sür das Theater Communale eine Tranerkantate schreiben sollte. Wir gingen noch gegen 2 Uhr nachts zum Direktor, Marchese Zeppi, um seine Bestätigung einzuholen, und so ließ ich denn Donnerstag früh den Wagen ohne mich sahren und sitze nun wieder, vielleicht sür einige Wochen, in Bologna! Den Plan zur Kantate habe ich bereits gemacht; es sollen sebende Bilder darin vorkommen.

Abelaide wird zufrieden sein, daß der Zusall mich gefesselt hat!
— Wie wird nur unser Verhältnis Ende nehmen?

Dienstag, ben 29. Nun wird benn boch mohl mein Aufenthalt in Bologna ein Ende nehmen! Nachdem ich ben Plan zur Kantate ber Direktion mitgeteilt hatte, setzte ich mich sogleich an die Arbeit, und in etwa acht ober nenn Tagen hatte ich bie Kantate beendigt. — Der Impresario Allessandro &. . . . ift einer ber größten Lumpenhunde, die auf biefer Erbe anzutreffen find: er schindet alle Menschen, die mit ihm in Berührung tommen und sucht jedem bas Blut anszusaugen. Als Bezahlung für meine Arbeit hatte ich nichts verlangt, mir jedoch ausbedungen, bag bas Eigentumsrecht mir verbleiben follte, und bag ich bie Rantate nur für bie erste Vorstellung bem Impresario um sonft überließe. -Die Arbeit war ungefähr in ben letten Tagen bes vorigen Monats fertig, und ich brangte nun, die Anfführung zu beschleunigen. Das ging aber burchaus nicht, wie ich gehofft hatte. Der Impresario wollte die bedeutenden Ausgaben, welche die lebenden Bilber in ber Urt, wie ich sie entworfen hatte, fosten nußten, nicht machen und ein andrer wollte fie auch nicht übernehmen, und so zog fich benn unter hin: und Witerstreiten ein ganzer Monat bin. Entlich entschied fich &. . . . bie gangen Ausgaben zu übernehmen, wenn ich von ben Biltern bie lette Scene, tie ten Parnaß im Großen vorstellen sollte, verringern wollte. 3ch mußte am Ente, um bie Sache nur zur Aufführung zu bringen, zu allem ja sagen, und das war mein Unglück, denn die schändliche äußere Ausstattung hat der Musik den Hals gebrochen.

Am 21. d. M. fam die Sache zur Aufführung. bestand etwa aus 103 Sängern, die sich zusammengefunden hatten, und obwohl die Ausführung nicht mit deutscher Präcifion vonstatten ging, so war sie boch ziemlich gut. — Die Duvertüre wurde applandiert und auch mehrere Chöre der Kantate, z. B. der Männerchor und der Chor ohne Orchester. Aber die lebenden Bilber, für welche bie Italiener überhaupt keinen Sinn haben, waren bermaßen schlecht vorgestellt, daß das Bublikum darüber lachte und am Schlusse ber Kantate nicht applaudierte. ich benn aus allen meinen Himmeln. Die Familie J. . . . . war natürlich im Theater, welches überaus voll war, und meine verlette Eitelkeit wurde eben burch Abelaidens Dabeisein in den ärgsten Migmut gesteigert. Freilich sagten alle, daß man gegen die Musik nichts einwenden könne, sondern, daß die ganze Schuld auf die Kleinlichkeit der bildlichen Vorstellungen zu schieben sei; aber bas kann mich wenig tröften, ba ich bei andrer Ausführung auf Vorrufen und späterer Wiederholung ber Kantate, (an einem andern Tage) gerechnet hatte. Ich war tief gefränkt und bas um so mehr, weil ich fühle, bessere Anerkennung verdient zu haben, und weil ich in Abelaidens Angen gewinnen wollte. — Bologna! warum haft bu mir bas gethan? -

Von Abelaiden, an der ich wirklich mit einer Art von Leidenschaft hing, sehe ich mich einem andern, sehr jungen Mann hintangesett! Es ist recht gut so — es schmerzt mich sehr — aber ich kann um so eher mich zur Abreise entschließen! Wenn ich nur Kraft genug besitze, mich nicht mit ihr auszusöhnen, wozu sie gewiß Gelegenheit suchen wird. — D Weiber, Weiber, Otterngezüchte! An Treue und Liebe ist bei ihnen kann mehr zu glauben! Und ich bin auch wirklich viel zu sentimental! Wenn ich nur alle Sachen mehr auf die leichte Achsel nehmen könnte! Vologna ist für mich eine trefsliche Schule geswesen! Alle die jungen Lente, die ich hier kennen gelernt habe, und derentwegen ich immer das Kasse de Servi besuchte, und die im Theater den Ton angeben, an ihrer Spitze Francesco Aria, verließen meine Fahue am Abend der Aufsührung der Kantate, — sie hätten wohl dem Ausgang eine andere Wendung geben können,

wenn sie gewollt hätten! — Ich bin betrübt, betrogen, an Geld viel ärmer, aber an Ersahrung viel reicher!

Nach der Aufführung wollte mir nun der Impresario L....
noch sogar die Musik vorenthalten und der mündlichen Verabredung
entgegen die Stimmen an den Kopisten B.... verkausen, damit
dieser sie wieder verkausen möge, wie es denn hier in Italien der Schandgebrauch ist, wo sich Impresarien und Kopisten vom Fett der Komponisten nähren. — Ich habe es aber durchgesetzt, daß die sämtlichen Stimmen mir haben ausgeliesert werden müssen.

Bunsen hat wohl recht: kein scheußlicheres Volk giebt es, als Theatergesindel! —

# Dezember 1836.

Donnerstag, ben 1. Rossini ist jetzt in Bologna, welches eigentlich sein Wohnort ist, wo er Hans und Hof hat und seine Frau und seinen Vater. Den letzteren, einen äußerst muntern Alten, hatte ich schon früher kennen gelernt, ihm selbst wurde ich am vergangenen Sonntag im Hause I.... vorgestellt, wo er zu Mittag gespeist hatte, und wo ich seinetwegen gegen Abend hinsging. Er ist noch nicht alt und hat ein galantes Gesicht. Die ganze Welt spricht schlecht von seinem Charakter, es soll kein wahres Wort aus ihm kommen. Kann man denn ein so großer Künstler und dabei schlechter Mensch sein? Ich werde ihn morgen in seinem Hause aussuchen. — Er sprach Sonntag abend über Beethoven und stellte dessen Klaviermusik über seine andern Kompositionen.

Sonntag, ben 4. Jetzt halte ich mich nur noch Rossinis wegen hier auf. Ich war bei ihm, er empfing mich sehr artig und sorberte mich selbst auf, ihm einiges von meinen Arbeiten zu zeigen. Er versprach mir einen Brief nach Mailand. Ich war gestern und vorgestern morgens bei ihm. Er lebt hier sehr eins sach, geht früh schlasen und steht früh auf. Ich habe übrigens Rossini nicht so falsch gefunden, als er ausgeschrieen wird: er hat gelobt an meinen Arbeiten und getabelt.

Abelaiden habe ich seit Mittwoch nicht gesehen — es drängt mich doch sehr, sie zu sehen! Wenn ich sie nur erst ganz vergessen hätte! —

# Biacenza.

Mittwoch, ben 14. Ich habe nun also Belogna verlassen!
— Der Abschied von Abelaiden ist mir nicht so sauer geworden,

als ich geglandt hätte. Ich habe jedoch zu schreiben versprochen und Haarlocken gewechselt. Eigentlich habe ich doch eine Sünde an Amor begangen, denn es ist doch im Grunde nur ein mit ihm Spielen gewesen, das wir getrieben haben. —

Rossini hat mir einen Empfehlungsbrief an Merelli in Maisland mitgegeben, an den ich schon viele andere Briefe habe.

### Mailand.

Donnerstag, den 29. Der Grenzkommissar hat mich mit einem römischen Réfugé, namens Nicolai verwechselt, obgleich das Tier denn doch sehen konnte, daß ich kein Römer sei! —

Freitag reiste ich ab und kam abends in Mailand an. Hier bin ich nun heute vierzehn Tage; ich habe schon viele Bekanntschaften gemacht. Mailand ist sehr teuer und es herrscht großer Luxus. Wie es werden wird, weiß ich nicht, da ich heute das letzte Geld, 400 Zwanziger, vom Bankier erhoben habe. Noch ein Monat, und — wir sind kahl! Es muß was verdient werden. Beim Gonvernenr habe ich mich persönlich vorgestellt, er nahm mich sehr freundlich auf, und ich bin bereits dort in Gesellschaft und zum Mittag gewesen. Graf Hartig macht hier das erste Haus. Meine übrigen Empfehlungsbriese habe ich abgegeben. Ich spiele etwas Klavier, um ein wenig in Übung zu kommen. Meine Zimmer sind unfreundlich; ich will ausziehen. Seit drei Jahren sehe ich hier zum erstenmal Schnee. Es ist kalt, schneeig und schmutzig wie in Deutschland.

Die Scala ist mit dem Wilhelm Tell von Rossini eröffnet worden. Diese Musik verstehen die Italiener noch nicht, und die Sänger sind auch schlecht. Das Theater ist zu groß, die Musik verliert sich darin. Ich überzeuge mich immer mehr, daß die Musik in kleinerem Raum gewinnt.

Merelli, der Impresario der kaiserl. Theater, macht mir Hoffnung, mich schreiben zu lassen, und ein Graf Pacta, der bei den Theatern ein Wort mitspricht und beim Gouvernement angestellt ist, protegiert mich. Wer weiß, wie das noch alles werden wird. In Italien sitze ich nun vor der Hand sest.

# Februar 1837.

Mailand, den 24. Ich habe in Mailand einen höchst ans genehmen Karneval verlebt: eine Familie verschaffte mir die Bekanntschaft einer anderen, und so bin ich benn in kurzer Zeit in Mailand recht bekannt geworden. Es fanden im Karneval außersordentlich viele Ballseste statt, und ich habe noch in meinem Leben niemals so viel getanzt als diesmal. Der glänzendste Ball, den ich mitmachte, war der beim Gouverneur. Hier fand ich die beiden Marchesinnen Olivazzi, die vor drei Jahren mit ihrer Mutter in Salzbrunn waren, wieder. Die Mutter ist tot, die ältere Schwester an einen Herrn Bassi verheiratet; sie ist eine schöne Frau, doch hat eine Krankheit sie sehr gebleicht.

Der Korso (ohne Pferderennen) kann sich an Eigentümlichkeit und Nationalität durchaus nicht mit dem römischen vergleichen, wo überhaupt der Karneval viel ausgelassener ist. Hier ist alles mehr elegant und pariserartig. Die Bälle im Hause des Bankier Seuserheld, der eine sehr hübsche Frau hat, waren sehr animiert und elegant; auf einem sührte ich mit Signora Seuserheld den Kotillon auf.

Da ich beim besten Willen es boch in dieser Zeit nicht bazu bringen konnte, meine Karriere zu beschleunigen und mich meinem 3med, hier eine Oper zu schreiben, naher zu führen, jo ließ ich mich allmälig gang in ben Strubel ber Feste hineinziehen und sah mit gelassenen Augen an, wie meine Barschaft immer geringer wurde. — Um Ende bes Karnevals war endlich die Notwendigkeit, Beld zu verdienen auf ben höchsten Bunkt geftiegen, und so mußte ich mich tenn zu einem ernften Schritt entschließen. Ich ließ mir vom Gouverneur einen Brief an ben Sof zu Barma geben und reifte babin ab, um bort ein Konzert zu veranftalten. In Dlailand konnte ich mich bagu nicht entschließen, teils weil ich einmal so aufgetreten war, bag es mir nicht mehr auftändig genug erschien, ju meinem Beften ein Ronzert zu geben, teils auch, weil ich für Mailand nicht fertig genng Klavier spiele. Ich verließ baber wie leid es mir auch that — Freitag früh Mailand (ber Karneval bauert bis Sonnabend mitternacht) und gab fo bie beiben letten Tage bes Karnevals bort auf.

Einschaltung b. H.: Da Nicolai in seinem Tagebuch erst später einer neuerwachten Liebe erwähnt, welche ihn mit ganz besonderer Gewalt ergriffen hatte, so wäre an dieser Stelle barzulegen, daß bies die Ursache gewesen, weshalb er mit so schwerem Herzen ben mailänder Festlichkeiten entsagte, indem er auf die beiden letzten

Tage des Karnevals verzichtete: es war eben wieder, wie das nicht anders zu erwarten, mahrend ber vielen Ballfestlichkeiten eine ber schönen Südländerinnen seinem liebesempfänglichen und augenblichlich leer stehenden Herzen bedenklich nahe getreten. Ein näherer Verkehr ließ sich leicht einleiten: sie wählte ihn zu ihrem Lehrer. Das Alleinsein mit ihr, zugleich ihr überaus zärtliches Entgegentommen bei großer Schönheit und Anmut mußte ihn gefangen nehmen, wenn selbst sein leichtvertrauendes Berg minder empfänglich gewesen wäre. Es war ein Unglück für ihn, daß er gerade in voller Thatenlust, Mitte ber zwanziger Jahre, nicht sofort die Beschäftigung fand, nach ber er so sehnlich strebte, vielmehr seit seiner Entfernung von Rom, frei von jedem amtlichen Zwange, in ben Strudel der Gesellschaften gezogen wurde und so in die Zaubergärten Armidas geriet. Mit dem Namen jener Zaubrerin möge benn auch die schöne Geliebte Nicolais bei künftiger Erwähnung belehnt werden. Auch sie übte jenen unwiderstehlichen Zauber auf ihren Erkorenen aus, wie ihn Nicolai in dem Maße noch nie empfunden.

Nach dem Borangeschickten dürfte es verständlicher sein, wenn Nicolai nun fortfährt: "Donnerstag nacht tanzte ich bis 3 Uhr den letzten Walzer mit Armida und um 4 Uhr saß ich in der Diligence.
— Armida, die ich den Mond nenne, schwebte gerne mit mir dahin; wir verstanden uns.

Sanft schlief ich in ber Diligence ein und erwachte fast ben ganzen Tag nicht, bis wir abends spät (Freitag, ben 10. b. M.) in Parma ankamen. 3ch hatte Briefe an ben Groß-Hofmeifter, Graf Bombelles, und die erste Hofdame, Gräfin Scarampi, (eine liebenswürdige alte Dame!) Demzufolge wurde der Frau Herzogin ber Vorschlag zum Konzert gemacht und von berselben angenommen. Die Afademie fand ben 14. abends bei Hofe ftatt; es waren etwa hundert Personen eingeladen. Erst gab man meine Symphonie zur Rantate der Malibran, und außerdem spielte ich zweimal Klavier, einmal tas Rondo in D-moll Nr. 58 mit Quartett und die Polonaise in Es-dur mit Orchester. Nach dem Konzert sagte mir die Herzogin viel Schmeichelhaftes; tags darauf händigte mir Graf Bombelles eine schwere goldene Tabatiere ein. Dadurch geriet ich in Berlegenheit, benn ich branchte Geld, und so gab ich benn bem Hofintendanten die Dose, damit er mir dafür geprägtes Geld gebe.

Ich erhielt 375 Francs bafür. Die Gräfin Scarampi wurde frank, sonst sollte ich in deren Gemächern noch einmal vor der Herzogin spielen. Ich reiste gleich wieder nach Mailand zurück, wo ich den 18. abends ankam. So hatte ich denn etwa 300 Zwanziger bei der Geschichte gewonnen. Auch hatte ich nach Leipzig an die neue dortige Musikzeitung einen Aufsatz über die Sixtina geschickt, um auch von da Geld zu machen und fand nun in Mailand einen Brief aus Leipzig mit 44 fl. vor, die für den Aussatz und op. 25 von Hoffmeister gesandt waren. So ist denn nun für die nächsten Wochen mein Schiff wieder flott: Hernach wollen wir weiter sorgen.

Eine sehr angenehme Sache ist mein Verhältnis zu meiner Schülerin Armida. Sie ist meine Schülerin in der Theorie der Musik und ich glaube: ich bin geliebt von ihr. Auch ich habe sie sehr lieb. Gott sei Dank, so ist denn mein Herz nicht mehr so gräßlich leer! Ich sühle in meinem Herzen, daß es etwas anderes ist als mit Adelaide in Bologna, wo ich nur aus geschmeichelter Eitelkeit in Liebesnetze siel. Hier nähern sich meine Gesühle mehr denen, welche die schönsten meines Lebens waren und bleiben werzen. — die gegen Bertha W. in Posen. Liebe, Liebe! sie ist doch das Höchste auf Erden!! —

Die gange Familie hat mich übrigens gern. Geftern, ben 22., fand bei ihren Eltern eine mufikalische Akademie ftatt. Die älteste verheiratete Tochter spielte mein D-moll-Rondo mit Quartett. Sie spielt meisterhaft! Auch sind außer ihr noch mehrere gang ausgezeichnete Rlavierspielerinnen in Mailand. Meine C-moll-Onverture wurde mit Quartett und mit zwei Pianofortes ausgeführt und gefiel sehr. — Welche Seligfeit — Armidas Blicke - fanft und fuß wie ber Mond und babei - meine Kompositionen ausgeführt. Das Leben bes Künftlers ist so elend nicht, nur -muß er von Hause aus nicht arm sein! Wenn Bater gespart hätte!! - Aber ach, es ift nur zu fehr bas Gegenteil! Im Rarneval erhielt ich einen Brief von ihm aus Berlin, in dem er eine Unterftützung von fünfzig Thir. von mir verlangt! Damale hatte ich fast garnichts und nach meiner Zurückfunft aus Parma schickte ich ihm, was ich entbehren konnte in meiner selbst so mißlichen Lage, 10 fl. — Daß ich boch so traurige Familienverhältniffe haben muß! --

Anmerk. b. H.: Die nächste Seite bes Tagebuchs nimmt ein poetischer Erguß ein, welchen Nicolai ber Geliebten gewidmet, und

welcher beweist, wie großer Schwärmerei, zugleich aber auch — man könnte sagen — heiliger Innigkeit der Empfindung er fähig gewesen:

"An den Mond." Den 25. Februar 1837.

Holdes, süßes Gestirn! ich liebe dich! — Wie die Nachtviole am Tage geschlossen dasteht und ihr Hanpt senkt, wenn aber dein sanstes Antlitz aufgeht sich erhebt und alle ihre Blätter dir entgegenstreben und alle ihre Kelche sich dir öffnen und balsamische Wohlgerüche vor dir ausströmen, so strebt meine Seele nach dir, lieber, schöner Mond! Des Tages Geräusch, der Sonne prächtiger Glanz können sie nicht erwecken — sie schlummert und träumt von dir! Da erscheinst du — und sie erwacht, sie möchte hinausschweben zu dir, ihre Schwingen heben sich und ihre Saiten klingen dir entgegen!

O süßes Licht, Verschwinde nicht!

Meine Seele bedarf es, dich zu sehen und dich wieder zu sehen und möchte ewig an deinem Antlitz hangen! Du bist das Leben, von dem meine Seele sich nährt, du bist der Atem, den sie trinkt!

Sonntag, den 26. Gestern ging in der Scala das neue Ballet, Amor und Psinche, von Taglioni in Scene. Es gesiel nicht.
— Mythologische Darstellungen und alles ähnliche wollen die Italiener einmal nicht sehen. Alles so was macht sie lachen. Ich erinnere mich noch zu lebhaft meiner Kantate in Bologna.

## März 1837.

Donnerstag, den 9. Gestern sernte ich Basili kennen, der mit seiner Stellung unzufrieden ist. So geht es den Musikern, die eine andere Richtung als die der Welt einschlagen! — So wird es mir wohl auch immer gehen! —

Mercabante sah ich gestern früh; er hielt Klavierprobe seiner neuen Oper il Giuremento.

## April 1837.

Die Karnevalssaison ist nun vorbei. Mercadantes Giuremento hat Furore gemacht und verdient es.

Einschaltung b. H.: Inzwischen hatte die Liebe Nicolais zu Armida sich bermaßen zur Leidenschaft gesteigert, daß die nun folgenden Tagebuchblätter ausschließlich hierauf bezügliche Aufzeich-

nungen enthalten, wovon nur bas Wesentlichste in fürzerer Zusammenfassung zur Mitteilung geeignet erscheint. Zunächst forbert biese Leidenschaft, hinsichtlich bes Charakters Nicolais, zur Lösung eines psychologischen Rätsels auf. Armida war aus angesehener Familie, die Gattin eines auch von Nicolai geachteten Mannes, Nicolai selbst ein Mann von unzweifelhaft sittlichem Werte. fonnte die Bewunderung, welche er für Schönheit und Anmut dieser Frau empfand in unbezwingliche Leibenschaft ausarten? Fände auch bies seine Begründung in ber Unberechenbarkeit ber Leibenschaft selbst, so sind boch in vorliegendem Fall nebenher noch gang andere Ursachen maßgebend, beren Ginwirkung hier zu berücksichtigen bleibt: bie hauptsächlichste Schulbentlaftung für Nicolai bilbet zunächst auch hier, wie in vielen analogen Fällen, die Pflichtvergessenheit der Frau; benn das rückhaltlos zärtliche Entgegenkommen zumal einer schönen Frau entflammt erfahrungsmäßig erregbare Naturen fast immer zur Leibenschaft. Bernunftgrunde fommen bagegen nicht auf. Auch Nicolai bemerkte bie Schlange nicht unter ben Blumen. Er hielt diese Liebe, auch von Seiten ber Beliebten, wie er sie selbst empfand, für "ebel, aus geistiger Zuneigung entstanden", und fährt fort seinem immer von neuem erregten Entzücken über die bezaubernde Schönheit und Lieblichfeit Armidas Ausdruck zu geben:

"Ich habe die aufrichtigsten Beweise von Armidas Liebe. Sie ist schön! - ach, wie schön! - Möchte ber Engel, ber mir einst bie Pforten des Paradieses öffnen soll auch so schön sein! — Ihr Gesicht ist sanft und gut wie ber Mond. Ihr gescheiteltes Haar hängt zu beiben Seiten in vier schönen Locken herab. Beftern hatte fie abents ein Blümchen auf einer Seite! -O Engel! sie weiß es, daß ich sie so gerne sehe!" — Mithin zeigte sie geflissentlich, daß sie einzig banach strebe, ihm zu gefallen, wodurch sie selbstverständlich den schwärmerischen jungen Mann bermaßen berückte, baß er bas unbefangene Urteil verlor, wie pflichtvergessen biese Frau handele. Bielmehr bedauerte er es tief, sie nicht heiraten zu können: "Wie schabe, baß sie nicht mein mehr sein kann vor ber Welt. Sie hat ihren Mann, wie sie sagt, nicht ans Liebe geheiratet, wie benn bies so oft in Italien geschieht!" — Mit biefer Eröffnung suchte sie bas Gewissen bes Geliebten gn beschwichtigen. Es gelang ihr bas auch einigermaßen und um fo mehr, weil fie felbst, die Angebetete, nicht die mindesten Bewissens-

ifrupel zu haben schien. Daß diese Frau so grenzenlos leichtfertig bas heiligste Sittengesetz verletzen konnte, baran ist nicht allein sie selbst im Besonderen, als vielmehr die Stellung im Allgemeinen schuld, welche die italienische Frau in der Che und überhaupt einnimmt. Hierüber giebt eine Abhandlung bes Dr. Scheff: "Die italienische Damenwelt in englischer Beleuchtung" einen fehr bemerkenswerten Aufschluß. Sie bespricht die Stellung der Italienerin der bessern Stände, und unterzieht bieselbe einer gerechten vorurteils= Daraus geht hervor, daß die italienische Fran freien Prüfung. infolge ihrer oberflächlichen Erziehung — wobei allerdings Ausnahmen gelten — nicht geeignet ift, die geistige Befährtin ihres Mannes zu sein; sie steht nicht neben, sondern unter ihm. Eben werden meift in frühfter Jugend der Italienerinnen leicht= sinnig, ohne Prüfung geschlossen. Wörtlich heißt es in der erwähnten Schrift: "Thatsache ist, daß die gesellschaftlichen und moralischen Voraussetzungen ber italienischen Che bis ins Innerste und von Grund aus ungesund find. — Rein Italiener und keine Italienerin werden sich burch gesetzliche und sittliche Bedenken bavon zurückhalten laffen, unerlaubte Berbindungen einzugehen, wenn die Neigung sie bazu treibt. Ihr Blut ist heiß, und alle predigen und glauben, bag Liebe fein Gesetz kenne. Der Umstand, bag auch ber Charafter ber Che als Saframent feinen Italiener zurückhält, feine Eide zu brechen, bestätigt, daß man nur mit den Lippen an bas unauflösbare Sakrament ber Ghe glaubt. Gine hochachtbare, burchaus sittlich reine Italienerin versicherte, daß fie mit innigstem Bedauern es zugeben müsse, in ihrem ganzen — und zwar ausgebreiteten — Bekanntenkreise wisse sie nicht eine einzige Frau zu nennen, die ihrem Manne ausnahmslose Treue bewahre, und ihre Befannten gehörten ber guten Gesellschaft an." So wird gerabe in den gesellschaftlich höher stehenden Areisen die Beiligkeit der Che illusorisch gemacht, und es kann nichts nüten, daß bie kirchliche Unzulässigkeit ber Chescheidung es verhindert, sich aus bereits geloderten Banden gang zu befreien, benn ber Leichtsinn sprengt auch ohnedies die Fesseln des Kirchengesetzes, sowie des unwandelbaren Sittengesetzes überhaupt, beffen Berkundigung Goethe gerade einer eblen Italienerin in ben Mund gelegt hat, als fie bem Manne, ber behauptet: "erlaubt ift, was gefällt" erwiedert: "erlaubt ift, was sich ziemt". Ift boch speziell bie Frau aller Bölker und aller Zeiten

berufen, dieses Gesetz zu wahren, wie einst die Priesterin das heilige Feuer der Besta, und Entartung, der Gegensatz normaler, ethischer Schönheit ist es, wenn die Frau dem zuwider handelt. Der Protest dagegen kann niemals verstummen.

Nicolai empfand dies in seinem ehrlichen, rechtschaffenen Innern sehr wohl, er vermochte nur mühsam sein Gewissen zu beruhigen. Aber mit der Verblendung eines leidenschaftlich Liebenden entschuldigte er dennoch die Geliebte und sich selbst: "Unsre selig unsglückliche Lage giebt wohl zu dittern Betrachtungen genug Anlaß! — Wir sind beide unverdordene Seelen — wir sündigten, doch sündigen wohl noch bessere Menschen! Ich mache mir keinen Vorwurf! denn unsre Liebe ist zu groß!" — Und allein in der großeartigen Wahrheit und Echtheit seiner Empsindungen, in dem Seelenschmerz, den er erlitt, durste er auch die Entsühnung für seine Schuld sinden. Nicht sehr oft läßt sich der Ansspruch Christi mit gleicher Berechtigung wie auf die Seele Nicolais anwenden: "sie hat viel geliebt, darum sei ihr viel vergeben."

Wenngleich diese Verirrung des Herzens den sittlichen Wert Nicolais nicht herabzusetzen vermochte, so übte sie doch auf sein künstlerisches Streben und Schaffen zu jener Zeit einen nachteiligen, hemmenden Einfluß aus. Er empfindet hierüber bittre Reue, ohne sich aufraffen zu können:

"Sie raubt mir übrigens viel, viel Zeit, benn meine Bebanken sind nur bei ihr. Was soll ich sagen? - Diese gange Zeit ist nur in der Liebe zu Armida hingegangen. Alles, alles, was ich that und bachte war für sie — und jeder Augenblick ohne fie verlebt, verloren, unnüt! - Dag bies Berhältnis zu taufend Unannehmlichkeiten, Drangfalen, Angsten, Freuden und Leiden führen mußte, ift flar. Was foll ich all bas bem Papier anvertranen? Die Tage werden mir unvergeflich sein! - Ich habe natürlich nichts verdient, nichts verdienen wollen! ich habe mich nur immer mit ihr wirklich ober in Gedanken beschäftigt. Einige liebeatmende Romanzen find bas gange kunftlerische Erzeugnis biefer Zeit gewesen, und mit großem Gleichmut sah ich meine Raffe immer schmäler und schmäler werben. Hente früh habe ich ben letten Thaler in die Tasche gesteckt. — Mir ist jedoch von Merelli ber Untrag gemacht worten, nach Wien als Gefanglehrer am Theater in Stelle bes verstorbenen Cicimari und zugleich als Rapellmeister mit 1200 fl. Gehalt zu gehen. Wahrscheinlich wird das Geschäft heute abgeschlossen werden (April 1837). Dann werde ich also meine Armida verlassen! —

Sie ging zu ihrer Schwester aufs Land, fünf Meilen von Mailand. — Ihre Abwesenheit gab mir Mut, etwas für mich zu unternehmen. Ich gab am 28. eine Akademie in Ridotto della Scala. Sie war zusammengestoppelt und eigentlich meiner nicht würdig, aber — ich brauchte Geld; ich war ganz und gar ausgebentelt. Ich verdiente etwa 100 fl. dabei.

ausgebeutelt. Ich verdiente etwa 100 fl. dabei. Inzwischen war von Wien der Kontrakt der dortigen Direktion

des kaiserl. Hoftheaters am Kärthnerthor angekommen. als Kapellmeifter mit 1200 fl. Gehalt engagiert. In biesem Monat (Mai) noch muß ich bort sein! Wie soll ich es ertragen, Armida zu verlassen?! — Wenn sie mitkommen wollte!? — Ich habe ihr sogleich geschrieben und ihr ben Borschlag gemacht. Sie fann mit ihrem Mann ja boch nicht mehr glücklich sein! — Gott mag mir verzeihen! — Wenn sie will, so löse ich mit Gewalt ihre Bande und kette fie an mich! Ihr Mann würde fie sogleich aufgeben, wenn er wüßte, wie es um uns steht, und daß sie ihn nur schätzt und achtet, nicht aber liebt, wie mich!" - Zum Glück blieb Nicolai bewahrt vor ben Ronfequenzen eines fo übereilten Schrittes, benn die lebenskluge, sonst so unbesonnene Frau ging auf diesen Vorschlag ernster, opferbereiter Liebe nicht ein; warum auch? sie fannte die Liebe nur als Leidenschaft, welche keines Opfers, sondern nur des Egoismus fähig ift, sie kannte als Ratholikin die Unmöglichkeit der Chescheidung und konnte daher im Ernst nie an eine gesetzliche Verbindung mit dem Geliebten gedacht haben. Warum follte fie ihre geborgene, glanzende Lebensstellung an ber Seite ihres Mannes einer unsichern Zukunft opfern? Nicolai unterzog sie — ohne baran zu benken — mit biesem Borschlag gleichsam einer Feuerprobe auf die Echtheit ihrer Liebe, die sie nicht bestand, ihren Gesinnungen gemäß nicht bestehen konnte. Er scheint bas in ber Folge auch eingesehen zu haben, benn ohne Rlage und Bedauern über die verklungene Zeit, erwähnt er noch zweimaligen flüchtigen Wiedersehens in Mailand in seinem Tagebuch, bis zulett jede Spur bes Erinnerns an die einst Angebetete baraus verschwindet. Diese Liebe an sich betrachtet er indessen gleichsam als Norm aller seiner Liebesempfindungen. Er notiert nach ber Trennung noch mehrere Details — um fie nicht zu vergessen — aus jener "selig-bewegten Vergangenheit" und schließt mit den Worten: Die Thatsache selbst ist unvergeßlich und zieht sich in ihren Folgen durch mein ganzes Leben!" —

#### Wien 1837.

Freitag, ben 23. Juni. Sonntag, ben 21. Mai nach= mittags 1/25 Uhr, reiste ich nach Wien ab, wo ich Donnerstag, ben 25. (nach Mitternacht) also eigentlich Freitag früh ankam.

Nun bin ich also hier am kaiserl. Hoftheater Kapellmeister. Viel Känke und Kabale hat man mir schon in den Weg gelegt. Rechtlichkeit und guter Wille wird sie besiegen. Ich bin zugleich erster Gesanglehrer am Theater.

Sonntag, ben 25. Heute abend werbe ich folgende Schrift ins Orchester schicken:

An die geehrten Mitglieder bes k. f. Hof-Opern-Theater-Orchesters.

Der Gefertigte ist durch die verehrte Administration dieses k. k. Hof-Operntheaters aufgefordert worden, morgen abend, den 26., eine Ouvertüre seiner Komposition aussühren zu lassen, wozu die Probe morgen früh um 9 Uhr stattsinden wird. Er wünscht bei dieser Gelegenheit, bei welcher er zum erstenmal das Orchester dirigieren wird, zugleich den ersten Satz von einer seiner größeren Shmphonien zu probieren und rechnet dabei auf die Gefälligkeit der geehrten Orchestermitzlieder.

Er wünscht sich aufrichtig Blück, einen Posten zu bekleiden, auf ben er stolz ift, und tritt benselben mit bem Bersprechen an:

ftets bas Beste ber Runft und bes Orchesters im Ange zu haben und zu beförbern.

Wien, am 25. Juni 1837.

Nicolai,

Kapellmeister an diesem k. k. Hof-Operntheater, königl. prenß. Musikbirektor und Chrenmitglied mehrerer Akademien der Musik.

Dienstag, ben 27.

Durch die gestrige Aufführung meiner Ouverture (in ber Probe) und des ersten Sates meiner D-dur-Symphonie glaube ich toch, ziemlich die Meinung des Orchesters für mich gewonnen zu haben. Es ging alles gut. Das Publikum applaudierte die Ouvertüre sehr; sie konnte indeß noch besser gehen.

Anmerk. d. H.: Während dieses einjährigen Wiener Aufentshaltes komponierte Nicolai seine erste Oper: Rosmonda. Er erswähnt dessen erst später. Auffallend ist die kurze Dauer dieser ersten wiener Anstellung: wahrscheinlich erwiesen sich "Rechtlichkeit und guter Wille" doch nicht ausreichend, jene "Ränke und Kabale" zu besiegen, die man ihm schon beim Antritt des Amtes in den Weg gelegt, vielleicht um so mehr, als seine Neider die Bedeutung Nicolais als Musiker erkannt hatten.

## Benedig, den 3. Juli 1838.

Mein Engagement in Wien war mit dem 1. Juni aus. ist nicht erneut worden. So ziehe ich denn wieder nach Italien. Merelli sagte mir, ich möchte nach Mailand kommen, er hätte ein Engagement bereit für mich in Turin. Den 27. Juni verließ ich Wien. Ich wollte diesmal Benedig wiedersehen. Ich ging mit dem Kourier nach Triest, um von da mit dem Dampfboot nach Benedig zu fahren. Da aber in Triest schlechtes Wetter eintrat, so fürchtete ich die Seekrankheit und zog es vor, zu Lande zu Den 1. Juli abends kam ich in Benedig an. Ich fand meinen Freund, den Maler Nerly, auf bem Platze St. Marco auf. Den folgenden Morgen, gestern, besuchte ich sogleich die Familie Alle waren erstannt und erfreut, mich in Benedig zu sehen. Sie hatten gerade eine Partie nach bem Lido vor mit einigen guten Freunden, an der ich sofort teil nehmen mußte. Giuditta war die Freundlichkeit selbst. Sie ist sehr verblüht in den vier Jahren meiner Abwesenheit. Die jüngste Schwester, Fanny, ift nun hübscher, obgleich auch sie am Ende der Blütezeit fteht. Urme Mädchen!

Dem alten Perotti werbe ich heute meine in Wien komponierte Oper Rosmonda vorspielen. Er ist in Benedig von Einfluß, vielleicht hilst mir das vorwärts.

## Berona, ben 13. Juli.

Nachdem ich zehn Tage in Benedig geblieben war, verließ ich es vorgestern um nach Mailand zu gehen, wohin mich Merelli besordert hat.

Sier in Berona habe ich ben Dichter Gaetano Roffi aufgesucht; ich hatte an ihn einen Brief von Perotti. Er hat 183 Opern= bücher gemacht! Merelli pflegt sich seiner zu bedienen, und so bürfte ich benn auch nächstens mit ihm zusammen schreiben, wenn es nach Wunsch geht. Ich habe Rossi zu Mittag geladen und ihn splendied bewirtet und mir seine Zuneigung zu gewinnen gesucht. Er sprach viel von Meherbeer, für ben er bie ersten Operntexte geschrieben hat. — Abends führte man mich zu einem cosi detto Maestro Foroni. Dieser Mensch kontrapunktiert auch! Er hat mir Sachen gezeigt a capella für zwölf ober noch mehr Stimmen und Fugen à 4. Nein! - folche Schweinerei habe ich benn boch noch nie gesehen. Ein Ochs muß es besser machen. Und bas ist ber erste Maestro in Berona! — Wirklich, es steht boch jämmerlich um die Kunft in Italien. Perotti hat wohl recht, zu jammern! — Pilotti in Bologna ift auch geftorben, auch Zingarelli in Neapel. Rontrapunkt fann jett faum mehr ein lebender Mensch in Italien. Das Thema zu Foronis fungierter Sauerei war:



Ist es möglich ein bümmeres Motiv zu erfinden? — Nein, — es war zu toll und zu dumm; ich weiß nicht, ob ich mich ärgern oder lachen soll! — Und dabei glüht der Mensch für die Kunst! — Genng! ich werde es Perotti schreiben.

#### Turin, ben 26.

Nachbem ich mehrere Tage in Mailand geblieben war, wo ich Armida wiedersah, reiste ich nach Turin ab.

Einschaltung d. H.: Diese flüchtige Erwähnung ter Gesliebten, die einst seine ganze Seele erfüllt hatte, ist auffallend; sie bestätigt die schon früher geäußerte Vermutung, daß die Versumststründe der so schwärmerisch geliebten Frau, welche seinen Heiratsvorschlag ablehnte, nach und nach wohl auch bei ihm Zustimmung gesunden, zugleich aber auch seine heiße Liebe für immer abgefühlt hatten. Seine Abwesenheit und amtliche Thätigkeit, dies alles mochte mit dazu beigetragen haben. Wenigstens ist als Gradmesser seiner Gesühle eine philosophische Vetrachtung anzusehen, welche er zu jener Zeit aus Scribes "La Vieille" in sein Tagebuch eintrug und damit gleichsam das Facit seiner Liebe zog: »Il faut

avoir aimé une fois en sa vie, non pour le moment où l'on aime, car on n'éprouve alors que des tourments, des regrets, de la jalousie; mais peu à peu ces tourments-là deviennent des souvenirs qui charment notre arrière-saison. J'ai entendu des gens d'âge avancée dire, en se rappelant le passé: ,nous étions bien malheureux, c'était là le bon temps'; — ces souvenirs-là influent plus qu'on ne croit sur le caractère et adoucissent notre humeur. Ils rendent l'âge mûr plus aimable; et quand vous verrez la vieillesse douce, facil et tolérante, vous pourrez dire comme Fontenelle, l'amour a passé par là«. Und man könnte hinzufügen: wehe nun gar bem Rünftler und seiner Runft, burch bessen Inneres nie der Schmerz ber Liebe gezogen ift. So hatten benn auch auf die moralisch gesunde Natur Nicolais die heftigen Frühlingsstürme seiner Seele nicht verheerend, sondern klarend eingewirkt. Sein eifrigstes Streben ging nun babin, in seiner Lebensstellung b. h. in seiner Runft vorwärts zu kommen. Das Auf und Ab bes Belingens, biese Wellenbewegung menschlicher Schickfale, findet fich in ben nun folgenden Blättern seiner Tagebücher aufgezeichnet.

## fortsetzung der Tagebücher.

Merelli schrieb mir den nötigen Empfehlungsbrief an Giacone, den Impresario von Turin, und so reiste ich hierher ab, in der Idee, Kapellmeister am hiesigen Theater zu werden, denn Merelli sagte mir, er hätte zur Besetzung dieser Stelle von Giacone den Auftrag. — In Novara blieb ich drei Tage, war sast ausschließelich bei Mercadante, der mich sehr freundschaftlich aufnahm, und spielte ihm meine Oper Rosmonda vor, über die er mir auch noch manches gesagt hat. Mercadante hat mehrere Schüler bei sich im Hause; jedoch sür einen Lehrer des Kontrapunkt kann ich ihn nicht anerkennen; auch er hat kein System im Kops. Alles ist Praxis.

In Turin angekommen — sagt mir Giacone, daß für den Herbst und Karneval d. I. die Kapellmeisterstelle bereits besetzt sei durch einen gewissen Corini!! — So hat mich nun Merelli in eine bedauernswerte Lage versetzt! ich habe unnütz eine Reise hiersher gemacht. Ich schrieb sogleich an ihn und an den Grafen Pacta in Mailand. Ich benke, er wird doch so gerecht sein, nun

anderweitig für mich zu sorgen, da er mich unnütz eine Reise hat machen lassen! —

Unterbessen suchte ich gestern noch Herrn Felix Romani auf. Ich hatte keinen Brief an ihn, bennoch nahm er mich freundlich auf und hat mich heute zu Mittag gesaben. Ich gab ihm bas Mistero und il desiderio, seine Romanzen, die ich in Wien habe drucken sassen und sagte ihm, daß ich seine Rosmonda komponiert hätte. Vielleicht ist es doch zu etwas gut, daß mich das Schicksal nach Turin geschleubert hat. Wenn Romani für mich Interesse nähme und ein Buch schriebe! — Ich wäre ein gemachter Mann, benn er ist in Italien vergöttert!

## August 1838.

Den 11. August. Ich habe seither beinahe täglich bei Romani zu Mittag gegessen. Er hat es unternommen, die Rosmonda für mich umzuarbeiten. Ich wartete auf die Bollendung dieser Arbeit, als ich vorgestern von der Direktion des Theaters augegangen wurde, die erste Oper in Scene zu setzen, da der Maestro Corini krank geworden ist. Ich habe acceptiert. Es dauert vierzehn Tage, denn am 25. wird das Theater eröffnet. Die Oper ist Mercas dautes Briganti. Ich erhalte dasür 300 Francs.

Vor der Hand will ich noch bis zum 15. September hier bleiben, um die Krönung des öfterreichischen Kaisers in Mailand vorübergehen zu lassen, da dort jetzt alles übertrieben teuer sein wird. Der Kaiser kommt dort den 1. September an, und bleibt bis zum 15. dort.

## Mailand, ben 20. September.

Die Arönung ist hier vorüber, und so bin ich benn sogleich nach Mailand gegangen. Seit drei Tagen bin ich hier; Merelli habe ich schon gesprochen, doch hat er mir kein anderes Wort gessagt als: buon giorno, come va. Es ist ein Hundssott, und dafür bereits in ganz Italien anerkannt.

Mit Giacone in Turin habe ich vor meiner Abreise einen Kontrakt gemacht, und bin somit für 2500 Francs verpflichtet, ihm für das große Theater Regio eine neue Opera Seria für den Karneval 1839—40 zu liesern. So bin ich denn nun endlich auf rem Punkt, nach dem ich so lange geschmachtet habe.

Den 28. September. Morgen werde ich nach Benedig absreisen. In Mailand ist für mich nichts zu schaffen, da ich mit Merelli gespannt bin. — Gestern abend war ich für mein Geld in der Scala, man gab die Norma mit der Schobelechner, Donzelli, der Goldberg aus Wien, die hier eben so schlecht wie dort heult. Die Vorstellung war, mit Ausnahme Donzellis, so schläfrig, daß ich bitterlich schlafen mußte. Alle Tempis zu langsam und zwei zu geschwinde.

#### Rom, den 21. November 1838.

Ich ging von Mailand nach Benedig in der Hoffnung hier in der Fenice meine Rosmonda herauszubringen. Lanari wollte diesselbe geben, jedoch als Opera di obbligo. Hierzu konnte ich mich nicht verstehen, da mir Perotti davon abriet. Er sagte, daß die Benezianer an ihre Opera di obbligo zu große Prätensionen machen, und daß ich deshalb durchfallen würde, auch wenn die Musik gut wäre. Sie wollen einen Maestro di primo cartello für ihr schweres Geld — und darin haben sie recht. Ich hätte nun Lanari gerne persuadiert, meine Oper als altra musica nova zu geben, indeß, davon hat er nichts wissen wollen.

In dieser Zeit war der fünfzehntägige Aufenthalt des Kaisers in Benedig (vom 5.—20. Oktober), und man hatte deshalb die Fenice auf einige Wochen geöffnet. Die Kompagnie Lanaris ist gegenwärtig die Ungher, Moriani (Napoleone, Tenor), Coselli (Baß).

Ich spielte der Ungher einiges aus der Oper vor, und die Partie der Eleonore schien ihr gut. Sie interessierte sich deshalb für mich bei dem Impresario von Triest, Signor Natale Fabrici; so habe ich es denn durchgesetzt, (nachdem ich deshalb von Benedig eine Aussslucht mit dem Dampsboot nach Triest gemacht hatte) daß ich auch für Triest, und zwar für den kommenden Herbst 1839 engagiert bin, meine Oper Rosmonda in Scene zu setzen. Die Sänger werden die Ungher, Moriani und Coselli sein.

Nachdem ich nun dies Geschäft abgemacht hatte, war für mich in Venedig nichts mehr zu thun. Dabei ging meine Kasse, in die, seitem ich Wien verlassen hatte, nichts mehr geflossen war, außer die 300 Francs in Turin, stark auf die Neige. Ich mußte nun irgendwo mich hinziehen, wo ich meine Opern für den Herbst 1839 in Triest und für den Karneval 1839—40 in Turin schreiben und

zugleich während bieser Zeit meine Existenz burch Stundengeben bestreiten könnte. Ich wählte Rom. Meine Kasse reichte gerade knapp aus, um die Post bis Rom bezahlen zu können, und so bin ich benn hier am 16. d. M. ohne einen Kreuzer angekommen und besinde mich in der größten Geldverlegenheit.

Von Benedig aus hatte ich nach Wien an Herrn v. Besque geschrieben, daß er mir die 112 fl., die ich von meinem Schüler Köhn noch zu fordern habe, einkassieren und mir sogleich nach Rom schicken möchte. Ich habe aber hier keinen Brief aus Wien vorzgesunden. Ich wandte mich an meinen Freund Nicolo Sardi, doch ist er leider in der That außerstand, mir ein kleines Darlehn machen zu können. Gott weiß, wie das werden wird. Ich hatte darauf gerechnet, das Geld aus Wien auf der Post vorzusinden und auch sogleich einige Stunden geben zu können. Bis jetzt ist es nichts mit alledem — und ich mache kleine Schulden, die mir entzsetzlich auf die Seele drücken!

An General Lepel hatte ich geschrieben und meine Ankunft ansgezeigt; seine Frau hat indeß jetzt den Jacucci zum Lehrer, den ich ihr bei meiner Abreise aus Rom vor zweieinhalb Jahren empfahl. Der Landsberg (aus Berlin), den ich bei seiner Ankunft in Rom überall einführte und als Violinist empfahl, giebt jetzt überall Klavierstunden und ich — bin ohne Beschästigung und ohne Geld! — Aus allem Guten, was ich jemals andern gethan, ist mir nichts als Übles bis jetzt erwachsen. —

## Landsberg! Köhn!

Ja, Gutes thun ist ein bantbares Geschäft! Als Landsberg nach Rom fam, schoß ich ihm Geld vor; wer giebt mir heute einen Scubo? — Ich kann ihn unmöglich barum bitten, wir sind geradezu verseindet.

Ich bin heute ben 21. Oftober 1838 ohne einen Rejecco in der Tasche! Habe aber zwei Scritturen, die für Triest mit 1000 Lire austriache (einen halben Benesiz und die Hälfte bas Eigentumsrecht der Partitur) und die von Turin mit 2500 Francs in der Tasche. Wer giebt mir aber auf fünstig zahlbares Papier etwas? — Ich bin sehr traurig! Wein Trost ist, daß ich das Geld nicht durchgebracht habe; ich habe nur anständig gelebt.

Den 26. November. Nachdem ich vergebens mehrere Perfonen gebeten hatte, mir gegen Berpfändung meiner Scritturen eine kleine Summe zu leihen, erbot sich Costaggini, ein Professore di Violoncello, bazu, jedoch gegen Verpfändung von Sachen von effektivem Wert. Ich kramte alles, was ich von Gold besaß, zusammen, selbst meine goldene Uhr, ein Geschenk von Graf Alex. Potocki, und meinen Siegelring, ein Geschenk von Frau v. Besque aus Wien, und übergab es ihm, wofür er mir fünfundzwanzig Scubi brachte. Das war am 23. Denselben Tag kam auch ein Brief aus Wien von Herrn v. Besque, ber mir fagt, daß auf ber österreichischen Botschaft ein Wechsel auf 100 fl. für mich bereit liege, die mir dieser Freund schickt gegen Ginkaffierung jener Summe, die mir Köhn schulbet und die das Theater auszahlt. So ist denn, Gott sei Dank, die größte Not vorüber! — Hundert Gulben werden aber hier, wo jetzt alles furchtbar tener ift, nicht lange ausreichen, und bis jetzt habe ich noch gar feine Lektion zu geben. Heute will ich ben Wechsel von der Botschaft holen, einkassieren und dem Coftaggini meine Pfänder wieder abnehmen. Lächerlich war der Kontraft, ber in diesen Tagen in meiner äußeren Erscheinung und meiner Tasche stattsand, benn ba ich gleich meine alten Bekanntschaften, und namentlich die vornehmen, aufsuchte, so wurde ich in biesen Tagen zu Grafen, Ministern u. s. w. zu Mittag ober in Soiree geladen. Rünftlerleben!

> Rom, 26. März 1839. Dienstag der heiligen Woche.

Ich habe mich wieder aus allem Elend herausgerappelt. Ich befam bald darauf einige Lektionen zu geben, größtenteils bei russissischen Familien, von denen in diesem Jahr viele hier sind. Besonders nützte mir dabei die Bekanntschaft mit dem Grafen Michel Wielshorski aus Petersburg, der ein großer Musikoman und Komponist ist. Ich lernte ihn zuerst bei Graf Ludolf kennen, und so ging es denn weiter. Der russische Großfürst Thronsolger ist auch im Karneval hier gewesen. Auf Wielhorskis Borschlag habe ich für denselben drei Militärmärsche komponiert. Eines Abends fuhren wir zu ihm und spielten ihm dieselben vierhändig vor. Bei seiner Abreise erhielt ich einen kostbaren Brillantring von ihm.

Ich gebe ungefähr täglich drei Stunden zu je einem Scudo; dabei habe ich bereits 150 Scudi erspart, obgleich ich viel Geld im Karneval ausgegeben habe, mir nichts abgehen ließ und gegen-wärtig alles ungeheuer teuer ist.

Liszt ist jetzt hier und macht viel Aussehen. Er hatte an mich geschrieben, und ich hatte ihm seine Wohnung besorgt. Dennoch werden wir wohl nie intime Freunde werden — er trägt die Nase zu hoch!

Gründonnerstag. Gestern Mittwoch nachmittag war das Miserere à 10 von Baini. Ich kann nur darüber sagen, daß es zu viel dissonierende Akforde enthält und gegen Palestrina zu sehr absticht. Der Chor tritt manchmal nur für ein Wort ein, um ein Forte herauszubringen.

Dies Jahr ist die Menge der Fremden so ungeheuer, daß man überall nur mit Lebensgefahr durchtommt. So voll war es auch heute abend in der Sixtina. Erst singt man eine Lamentation von Palestrina und dann das Miserere halb von Bai halb von Allegri. Man konnte wegen der ungeheuern Fülle und des Herumsstoßens gar nicht ordentlich zuhören.

Karfreitag. Vormittags konnte ich weder in unfre Kapelle noch in die Sixtina gehen, da Angelini (der erste Violinist des Teatro Valle) zu mir kam und einen Akt meiner Oper mit mir durchnahm, wegen der Biolinpassagen. Es ist jedoch alles gut und spielbar bis auf wenige Noten.

St. Peter gleicht jetzt in ben Nachmittagstunden einer öffentslichen Promenade, in der die Engländer und andere Fremde und auch die Römer spazieren gehen, konversieren und mitunter ein wenig der Musik zuhören. Ich machte es übrigens ebenso, da mich die Musik der Capella Ginlia nicht interessiert und man auch wegen des großen Lärmens nichts hören kann.

Das Miserere wurde heute — ich hatte eine Stimmgabel mit — in Sib minore intoniert, (in G-min. ist es geschrieben) so daß Don Mariano gleich zu Ansang das hohe B intonierte. Im Lause bes Stückes sauf man um einundeinenhalben Ton und hörte in Sol auf.

Trieft, im Ottober 1839.

Nachdem die Fremden alle abgereist waren und meine Stunden aufgehört hatten, zog ich mich in einen entsernten Teil ber Stadt Nicolais Tagebücher.

zurück, in die Bia della Punificazione posso Piazza Barberina, in dasselbe Haus, in welchem ich für Liszt eine Wohnung gemietet hatte, (aus der er aber schon wieder ausgezogen war) und da sing ich tüchtig zu arbeiten an. In der tollsten Hitze vom 24. Mai bis Ende Juni habe ich den ganzen ersten Akt meiner Oper für Turin, welche "Il Templario" heißen wird, gearbeitet. Im Juli machte ich einen Teil des zweiten Aktes. Dann war ich müde und ersichöpft und sühlte Veränderung nötig. Ich verließ Rom in den ersten Tagen des August und brachte diesen Monat wieder in Maccerata im Hause der Mrs. Watts, wie vor drei Jahren, zu. Dort beendigte ich den zweiten Akt des Templario.

Am 10. September reifte ich über Loreto, wo ich bie casa santa besuchte, nach Ancona. (Zwischen Rom und Maccerata besuchte ich die berühmten Wasserfälle von Terni). In Ancona schiffte ich mich mit bem Dampfboot nach Triest ein. Gine höchst angenehme Reise. Die Überfahrt tauerte nur sechzehn Stunden. Ich war nicht seefrank und soupierte im Schiff mit Appetit. In Trieft angekommen, fingen gleich die Qualen wegen Aufführung meiner Rosmonda an. In diesem Herbst ift hier unstreitig bas erfte Theater in Italien, benn wir haben bie Ungher, ben Tenor Moriani und ben Bag Coffelli, ber zwar schon sehr gefallen ift, indes noch seine frühere Reputation zu erhalten weiß. 3ch fette meinen Plan trot aller Schwierigkeiten burch, die hauptfächlich in ber Erlangung ber Approbation ber städtischen Theaterdirektion ihren Grund hatten. Mein Chrgefühl litt fehr babei, jedoch feine Rosen ohne Dornen! — Meine Rosmonda wird nun also hier in dieser Saison, nachdem sie durch vieles Umarbeiten fast gänglich ihre ursprüngliche Geftalt verloren hat, unter bem Titel Enrico 2 do in Scene geben. — Mehrere Anderungen im Libretto tes Eurico (Rosmonda) sind notwendig geworden. Mit Romani ift nichts anzufangen. Ein Dr. Summa, ber Berfaffer einer populären Tragödie, Parisina, der hier in Triest lebt und ein junger liebenswürdiger Mann ift, hat biese Anderungen zu machen unternommen. Die Introduftion bes zweiten Aftes hat Marini, ber Römer, gedichtet. Romani wird bose sein — aber ich konnte mir nicht anters helfen!

# Trieft, ben 2. Dezember 1839.

Am 26. November ging mein Enrico 2 d in Scene. Der Erfolg ist ein halber gewesen. Er hätte wohl ein ganzer sein können, wenn ich nicht so vielerlei Unglück babei gehabt hätte. Die Ungher hat schändlich gesungen, besonders die letzte Scene, und hatte die Partie so wenig studiert, daß sie nicht einmal die Worte wußte! — Dennoch ging es im Ganzen gut. Den zweiten Abend noch besser: am ersten wurde ich nach dem ersten Aft zweimal gerusen; — am zweiten Abend nach beiden Aften einmal; — am dritten Abend, Benefiz des Moriani, wurde nur der erste Aft germacht, und ich wurde wieder herausgerusen.

#### Turin, ben 14. Februar 1840.

Am 11. d. M. ging im hiefigen großen Theater (Teatro Regio) mein Templario in Scene. Der Erfolg ist ein ungeheurer ge-wesen. Er hat alle Erwartungen und Hoffnungen übertroffen. So habe ich benn, ein Deutscher, in Italien eine entschiedene Furore gemacht.

## Meine Sänger waren:

Rebecca . . . . Antonietta Marini= Ranieri.

Rovena . . . . Luigia Abbadia.

Emma . . . . Villa.

Bilfredo . . . Lorenzo Salvi.

Gualtiero . . . Bassi.

Briano . . . . Cejare Badiali.

Cedrico . . . . Bio Botticelli.

Luca . . . . . . . Bollonini.

Die Direktion bes Orchefters hatte Herr Gebhard. — Das Orchefter ist für Italien sehr gut. — Ich habe die drei Abende, wie gebräuchlich, am Cembalo gesessen. Den ersten Abend bin ich elsmal vor die Scene gerusen worden, außer den häusigen Beisallsebezeugungen im Laufe der Akte. Den zweiten Abend viermal und den dritten Abend (obgleich die Königin im Theater war) dreimal.

Man erweiset mir jett hier eine Menge von Chrenbezeugungen. So geht die Belt! — auf und ab!

Turin, ben 23. März 1840. Meine Oper "I Templario" wird bei Lucca in Mailant getruckt. Ich bin engagiert, nach

Genua zu kommen und sie dort in Scene zu setzen. Morgen reise ich dahin ab. Der König hatte Märsche bei mir bestellt. Ich habe sie ihm persönlich einhändigen dürsen. Die Königin hat die Dedikation der Oper acceptiert. Für beides habe ich vom Könige eine goldene Tabatiere mit Brillanten bekommen. Ich habe sie bei demselben Inwelier, wo der König sie hatte kaufen lassen, umzetauscht gegen eine goldene Repetieruhr a cilindra mit goldener Kette. Die Dose kostete 1014 Francs. Für 940 Francs hat sie der Inwelier wieder angenommen.

### Mailand, ben 19. Juni 1840.

Ich ging am 24. März von Turin nach Genua, wohin mich mein Kontrakt rief, um ben Templario in Scene zu setzen. — Die Oper wurde am 20. April im Teatro Carlo Felice mit großem Beifall aufgenommen. Sie war als ich abreifte bereits breißigmal gegeben worden. Man hatte auch in Benua bie größte Bute und Freundlichkeit für mich. Besonders freundlich wurde ich aufgenommen im Hause des Marchese Francesco Pallavicini, beffen Frau Luise, nata Sauli, eine fehr interessante Dame ift. 3ch wohnte im großen Palast Doria bei Don Domenico Doria Pamphili, dem ich aus Rom befreundet war. Kurz es ging alles nach Wünschen und sehr brillant. — Genna ist eine wunderschöne Stadt. — Ich blieb dort bis zum 10. Juni, an welchem Tage ich nach Turin abreiste, um neue Scritturen mit Giacone zu machen, ging alsbann nach Mailand, woselbst ich nun zwei Monate zubringen werde. Mein Templario wird die Scala im Herbst eröffnen.

Brescia, ben 27. August 1840.

Der Templario ging am 13. August bereis in Scene alla Scala. Der Ersolg ist auch hier ein glänzender gewesen, obgleich ich diesmal in Mailand gar keine Visiten gemacht oder neue Bestanntschaften angeknüpft hatte; war also um so mehr ein unparteiisches und strenges Urteil von Seiten des Publikums. Nach sechs Vorstellungen verließ ich Mailand, wo indessen der Templario noch immer gegeben wird. Ich reiste nach Vergamo und Vrescia, um Donzelli, Lonati, die Padolini unn die Frezzolini zu hören, sür welche Künstler ich in meinen nächsten Opern zu komponieren haben werde.

Hier in Brescia habe ich die nähere Bekanntschaft von Erminia Frezzolini gemacht, die jetzt unstreitig die erste Sängerin in ganz Italien ist. Ich bin ihretwegen hier geblieben und werde noch einige Tage bleiben, da ich, gemäß meines Kontrakts, erst am 1. September in Triest einzutreffen branche, wo mein Templario am 15. September als erste Oper der Herbstssissen in Scene gehen wird. — Mir steckt stark eine Heiratsidee mit Erminia im Kops! — Voyons.

Abends 7 Uhr. Der Bater Erminias, der bekannte Basso Busso Frezzolini, ist heute angesommen — er war in der Romagna —. Ich habe an Erminia geschrieben und gestagt, ob sie meine Hand acceptieren will. Ein Abvokat Paolo Barnchetti, den ich hier zusfällig kennen lernte, und bessen Offenheit und Freundlichkeit mein Zutrauen gewonnen, war der Überbringer des Brieses, und in dieser Stunde erwarte ich seine Zurücklunft mit einer Antwort von Erminia.

Freitag, ben 28. August. Die Antwort Erminias ist bahin ausgefallen, daß ich mit ihrem Vater sprechen möchte. Ich will bas aber aus ihrem eigenen Munde hören, ehe ich mit ihm rede. Ich habe diese Nacht unter Beratungen mit bem neuen Freunde Baruchetti und mit Schreiben an Erminia zugebracht.

Sonnabend, ben 29. Es find feitbem zwei Unterrebungen mit bem Bater Freggolini gewesen. Er möchte natürlich ben Golbfisch, ben er in seiner Tochter besitt, nicht aus bem Nete laffen; indes wird er es boch über turg ober lang muffen. Wir werben beute noch zu einer Entscheidung tommen, und bas um so mehr, ba ich noch heute nacht aus Brescia abreisen muß, um ben 1. September in Trieft fein zu fonnen, wohin mich mein Kontraft ruft. - 3ch habe für ben Moment folgende Engagements: fontraftlich für Turin und Genna Opern zu ichreiben. Go fann ich benn gegen Erminias jett fehr glänzend ftehende Laufbahn boch etwas aufweisen. Bereint tonnten wir eine ungeheure Karriere machen. 3ch hoffe, bag bie Heirat zustande kommt; - bin jeboch willens, Die Bollziehung bis zu einem gemiffen Bunkt binausjuschieben, um uns einigermaßen beffer fennen zu lernen. Borterhand werden wir heute mahrscheinlich unfre Berlobung vollziehen.

Bologna, den 27. September 1840.

Wir vollzogen wirklich in Brescia am 30. August unfre Berlobung. Der Bater, ber seine Tochter schlecht behandelt, und mich an das Berhältnis zwischen meinem Bater und mir, wie es in meiner Kindheit bestand, erinnert, — und ber bennoch von ihrem Talente und Gelbe lebt - ift gegen die Heirat. Wir werben aber alles durchseten, auch gegen seinen Willen, benn wir sind beibe majorenn. — Unterbessen mußte ich Erminia verlassen und reifte am 1. September von Brescia ab nach Trieft. Hier besorgte ich inzwischen alle meine zur Heirat notwendigen Papiere, die jett schon alle in vollkommenster Ordnung sind. Zugleich hielt ich bie Proben des Templario, der am 19 d. M. im Teatro grande in Scene ging, mit Rita Gabuffi (Rebecca), Moriani (Bilfredo), e Sebastiano Ronconi (Briano). Die Aufführung sieß in jeder Sinficht viel zu wünschen, aber bennoch ift ber Erfolg gunftig geweien, und ich habe mich diesmal wirklich überzeugt, daß der Templario eine Oper ift, die schwerlich Fiasco machen kann, benn wenn sie je elend gesungen wurde, so war es diesmal der Fall! Moriani scheint die Stimme schon gang verloren zu haben.

An der Scala in Mailand dauern die Borstellungen des Templario noch immer fort!! — seit sechs Wochen.

Unterdessen beendigte Erminia ihr Engagement in Brescia und verließ, mit Ehrenbezeugungen überhäuft, diese Stadt am 17. — Sie ist nach Bologna gegangen, wo sie diesen Herbst in Ruhe im Hause einer Signora Marchioni zubringen wird, indem sie sich durchaus nicht entschließen konnte, zu ihrer Familie nach Proieto zu gehen, wohin der Bater abgereist ist, denn sie hätte dort wirklich im Fegesener gelebt.

Ich stand unterbessen immer mit ihr in Briefwechsel, und kaum war mein Templario in Triest in Scene gesetzt, so reiste ich hiersher nach Bologna, um sie wiederzusehen. Ich kam hier am 25. an. Übermorgen reise ich nach Mailand, um die beiden Opernbücher sür den Karneval machen zu lassen, werde aber gleich wieder nach Bologna zurücksehren, um in Erminias Nähe zu sein; und hier werde ich meine Oper für Genua schreiben.

Einschaltung b. H.: Daß Nicolai mit Erminia Frezzolini eine sogenannte Vernunftheirat einzugehen beabsichtigte, scheint im

Wiberspruch mit seiner idealen Auffassung von Liebe und Che zu fteben und feinem Charafter wenig zu entsprechen. Dennoch ift biefer scheinbare Witerspruch leicht zu lofen: Die tiefe Liebesenttäuschung, welche er zulett burch Urmiba erlitten, mußte seine ibeale Auffassung von Liebe und Treue aufs äußerste herabgestimmt, ja im tiefften Grunde erschüttert haben. Bis jest hatte er noch tein wahrhaft treues Berg gefunden, bas bie aufrichtige treue Singabe feines Bergens erwidert hatte. Nach ben Erfahrungen, Die er gemacht, ware es fein Bunber gewesen, wenn er ber Liebe für immer entjagt haben wurde. Blieb ihm boch bie Liebe zu feiner Runft ale Aquivalent; und bieje mar es auch, die ibn zu jener Zeit erhob, fortriß, all fein Empfinden, feine Thatfraft und in hohem Grade auch seinen Ehrgeig in Unspruch nahm, ihn zulett ausschließlich beschäftigte. Die ichopferische Thatigfeit - jenes feltjame, ratfelhafte, liebeverwandte, gottliche Glück - fie verhieß ihm, bem Rünftler, ein zuverläffiges Beilmittel für bie bis jett schwerfte Berwundung feines mimofenhaft empfindsamen Gemütes. Gie allein verhieß ihm eine gludliche Zukunft, das endliche Erreichen hober Biele. Bu jener Zeit lernte er Erminia Freggolini tennen, fie erschien ihm als die erfte Rünftlerin Italiens, für fie wollte er ichreiben, burch fie feine Werte gehoben jeben. Go lag auch ber Bedanke an eine Berbindung mit ihr füre Leben nicht gar fehr fern, wobei eine Bergensbeteiligung boch eigentlich nicht ausgeschlossen blieb. Dennoch ware es nie zu einer Beirat mit Erminia gekommen - wenn selbst eine solche burch Intriguen nicht verhindert worben ware — jobalt seine Brant die ihm unerläglich bunkente Charafterprüfung nicht hatte besteben können. Aber auch mabrent all ber Greigniffe, welche gulett tie Aufhebung bes Berlöbniffes herbeiführten, war Nicolai jo bitter ichmerzlichen Empfindungen bingegeben, daß eine innigere Bergensbeteiligung feinerseits auch in biejem Berhältnis nicht zu verkennen ift.

> fortsetzung der Tagebücher. Wien, ben 4. April 1841.

Vieles ist vorgegangen! — ich bin aber so ungehener beschäftigt gewesen, daß ich selbst nicht einmal in mein Tagebuch schreiben konnte. So will ich benn nun in Kürze mir einiges davon nachträglich notieren.

Gegen Ende Septembers v. J. war ich also in Bologna, um in der Nähe Erminia Frezzolinis (jetzige Madame Poggi! —) zu sein. — Nach zwei Tagen mußte ich bereits nach Mailand abreisen, um meine Geschäfte nicht ganz zu vernachlässigen. Ich reiste, nache dem ich die Geschäfte beendet hatte, sogleich wieder nach Bologna zurück, wohin mich die häusigsten und zärtlichsten Briefe von Erminia riesen. Ich nahm das Buch Odoardo e Gildippe mit.

In der ersten Sälfte des Oktober mar ich bereits wieder in Bologna und schrieb nun hier die Oper Oboardo e Gilbippe für Genua ungefähr in sechs Wochen. Tages iber war ich an ben Schreibtisch gefesselt, die Abende brachte ich mit Erminia gewöhnlich im Theater zu. Die Unannehmlichkeiten und Zänkereien zwischen uns fingen aber bereits an, und ihr zänkischer und burchaus berzloser Charafter gab mir tausend Bitterkeiten zu erfahren und kostete mich unzählige Thränen; — ich hatte wirklich angefangen, sie zu lieben — und mein Berg empfing täglich neue Schläge; — oft war ich auf bem Bunkt, sie zu verlassen. Sätte ich es nur gethan! — Unter solcher Stimmung schrieb ich meine Oper für Genua! . . . . . und so verging mir der Oktober und November unter Qualen und Bein, die aber burch Aussöhnungen immer wieder vergessen wurden. - Ich sehe jett ein, zu welchem schändlichen Zweck ich gedient habe! - ich sollte nur den Anhaltspunkt zu einer Trennung Erminias von ihrem Vater ihr geben — weiter war ich ihr nichts, und nur zu fehr hat sich bas in meinem Herzen immer qualende Gefühl, daß ich nicht geliebt fei, bestätigt. — Soll ich aufrichtig sein? - auch ich liebte sie nie, wie ich zu lieben fähig bin — wie ich einst Armiba liebte! — So ist es benn recht gut - und gewiß zu meinem Glücke, bag unfre Beirat fich nicht gemacht hat.

Ich sandte die Partitur nach Genua. Die Zeit war nun gestommen, daß Erminia ihrem Kontrakt gemäß nach Turin und ich nach Genua abreisen mußte. Sie wollte ihren Vater nicht erswarten, dessen Absicht war, sie aus Bologna abzuholen und nach Turin zu begleiten; sie wollte den entscheidenden Schritt thun und mit mir nach Turin reisen. So geschah es. Wir mieteten einen Wagen und ich führte sie, begleitet von ihrer Kammerjungser und Freundin Marchioni, über Mailand nach Turin. Auf der Reise zankten wir wenig, obgleich etwas, im ganzen trug dieselbe aber

eber zu einer Wiederannäherung ber Bemüter als zur verstärften Abstofung bei. 3a, in Turin angekommen, murbe unser Berhältnis zärtlicher als es vielleicht bis babin je gewesen mar, und ich schmeichelte mir wirklich, daß ihr Herz für mich zu fühlen anfinge. In Turin blieben wir noch einige Tage beisammen, bann aber mußte ich nach Genua und ichied von ihren Thränen begleitet. In Genna fing ich meine Proben fogleich an. Unterbeffen fam ber Bater Freggolini nach Turin. Chenfo ber Tenorift Bas fie miteinander getrieben, beraten und abgefartet haben, weiß ich nicht. Das Ente bavon war, bag nach einigen Tagen Erminia mir einen verstellten Brief ichrieb, in bem fie mich um einige früher an mich geschriebene Briefe bat — bie ich ihr dann auch sogleich übersandte, obwohl ich hierans bereits die Bewißheit ihrer abscheulichen Absicht ichöpfte. - Einige Tage barauf tam ein anderer Brief, ber anzeigte, bag fie für jett bie 3bee bes Beiratens aufgeben muffe. - Bierauf rif ich aber bie Sache mit einem Stoß burch, indem ich bie Auswechselung unfrer Briefe verlangte und ihr einen Brief falt, formlich, furz und per Gie ichrieb.

Nach Ende bes Karnevals heiratete sie ben Sänger Poggi; in Mailand wurden sie getraut. Poggi habe bem Vater 40 000 Fres. ein für allemal gezahlt, sagt man.

Oboardo e Gildippe ging am 20. Dezember in Genua in Scene; fiel nicht durch und hatte keinen Erfolg, sondern wurde gleichgültig aufgenommen. Man hat die Oper zwanzigmal, glaube ich, ruhig fortgegeben und ist dann zu andern Opern übergegangen. Sie ist wahrscheinlich für immer der Vergessenheit anheimgefallen. Ich reiste nach den ersten drei Vorstellungen sogleich nach Mailand ab.

Das für Mailand bestimmte neue Buch von Temistocle Solera "Nabuco" war durchaus unmöglich in Musik zu setzen, — ich mußte es refüsieren, überzengt, daß ein ewiges Wüten, Blutvergießen, Schimpsen, Schlagen und Morden kein Sujet für mich sei. — Der Nabuco taugte nicht. Der Proscritto taugte nicht. Die Frezzoslini, die ich mir damals — als wir verlobt waren — für diesen Karneval ausbedungen hatte, war zu meiner Feindin geworden. Ich selbst war höchst krank physisch und moralisch.

Unter solchen Umständen wünschte ich benn nun, die Oper lieber nicht zu schreiben; aber Merelli konnte mich nicht mehr absolvieren, da es die einzige neue Oper in diesem Karneval, und

er dem Gonvernum deshalb verpflichtet war. — Unter den beiden vorhandenen Büchern war am Ende der Proscritto doch noch weniger untanglich, und so mußte ich mich zur Komposition dieses Buches bequemen, wiewohl ich von Ansang an einsah, daß aus einer so schändlichen Poesse niemals etwas Ordentliches gemacht werden könne. Ich ging an die Arbeit am 4. Januar und mußte in sechs Wochen mit den drei Akten fertig sein. — So geschah es! — Ich sah voraus, daß meine Oper Fiasco machen müßte — so geschah es! — Sie wurde also in der Guaresima am 13. März aufgesührt mit: Leonora — Erminia FrezzoliuisPoggi. Arturo — Dominico Donzessi. Edmondo — Filippo Coletti. Giogio — Castellon. — Die Frezzolini sang so gut wie gar nicht, die Aufführung war infam, schändlich! ich wurde absichtlich malträtiert. Die Oper hat nach meinem Urteil einige Stücke, die sich halten können, wenn auch das Ganze numöglich Glück machen kann.

Mein Verhältnis mit der Frezzolini war abscheulich. Schon in der Probe haben wir nie ein Wort gewechselt, und ich war des schlechten Erfolges vollkommen gewiß.

Die Oper wurde nur einmal gegeben. Merelli hat sie zwar wieder geben wollen, jedoch die Frezzolini, deren Betragen selbst dem Publisum mißsallen hatte und die an jenem Abend persönlich gezischt wurde, wollte durchaus sie nicht mehr singen, so hat man mir wenigstens berichtet. Ich habe sie nie wieder gesprochen.

Ich wurde nunmehr von Merelli engagiert, meinen Templario dieses Frühjahr hier in Wien mit den Italienern zu geben. Um 24. März verließ ich Mailand und kam am 1. April in Wien an. Obgleich ich von Merelli nur 200 fl. bekomme, so ging ich doch auf das Engagement ein, denn es ist nunmehr mein fester Borsat, endlich einmal meine Mutter und Schwester in Warschan zu besuchen, und da liegt denn Wien auf der Straße von Mailand mir bequem. Das war der Grund, weshalb ich es annahm. — So werde ich denn, besonders dispustiert durch die letzte Begebensheit an der Scala, vielleicht nicht so schnell nach Italien wiederstehren und meine Oper sür den kommenden Herbst in Turin wohl nicht schreiben, sondern den Kontrakt auslösen.

Ich reiste am 24. März um Mitternacht ab. Abends war ich noch bei Armidas Eltern, wo ich Armida sah.

Unmerk. b. H. Es ist bies bas lette Mal, bag er ber einst

angebeteten Frau flüchtig erwähnt. Gleich barauf trägt er folgende Notiz ein:

"Dentsche Mädchen sind fühlender und eher zu gewinnen als italienische, und das gewöhnliche Urteil, welches das Gegenteil sagt, ist falsch."

Ich reiste diesmal durch Tirol über Innsbruck und Salzburg. In Innsbruck sah ich in der Hosftirche die Menge der im Jahre 1550 von Löfler gegossenen Bronzestatuen all der alten österreichischen Fürsten und Damen. Sie stehen um das Grabmal Kaiser Maxismilians, welches die Mitte der Kirche einnimmt. Auf dem Gradsmal sind die Thaten Kaiser Maximilians in weißem Marmor auf das ungeheuer seinste und ausgesührteste gearbeitet; es sieht sast wie ein Gemälde aus. Diese Basreliess, die sehr berühmt sind, wurden von Collin, auch in der letzten Hälfte des 16. Jahrshunderts, ausgesührt. Mir kommt es doch vor, als ob diese Arbeit sich zu sehr in Kleinigkeiten und Spielerei verlöre. Er hat fünfundzwanzig Jahr daran gearbeitet.

In der Hoffirche ist jetzt ein Monument für Hoser errichtet, von Schaller in München ausgeführt. Es stellt Hoser mit der Fahne in Lebensgröße dar. Das für diesen Gegenstand bestimmte Modell von Kleber steht im Museum und hätte etwas viel Schöneres gegeben.

Den tiroler Landesverteidigern von 1809 wird nun auch in der Hoffirche ein Monnment errichtet. Es wird von dem Tiroler Ant. Krismair in Rom angesertigt, von dem einige schöne Arbeiten, namentlich eine Maddalena, bereits im Museum stehen. Ein gleichfalls für das Monnment angesertigtes Modell von dem tiroler Bildhauer Stahlsnecht in Paris hätte nichts desto weniger etwas sehr Schönes gegeben, ist aber nicht acceptiert worden und steht nun im Museum. So geht es denn in unser Zeit in allen Künsten! — wenn ich einen Sohn habe, er soll alles werden, nur nicht Künstler! —

In Salzburg sah ich das Geburtshaus Mozarts, und war in dem Zimmer, wo dieser Heiland der Musik das Licht der Welt erblickte! — ich werde es nie vergessen!! — Auch besuchte ich Mozarts Witwe, Frau v. Nissen, und fand eine rüftige, wohls aussehende, jedoch schon sehr alte Frau in ihr. Sie war sehr gütig und schenkte mir ein Bild Mozarts und Bildnisse ihrer Söhne als Kinder. Es wird nunmehr endlich daran gedacht, Mozart ein

Denkmal in Salzburg zu setzen. Es soll noch in diesem Jahre geschehen.

Wien, ben 1. Inni 1841.

Gestern abend ging endlich hier mein Templario in Scene. Ich dirigierte selbst. Die Aufnahme von Seiten des Publikums ist sehr günstig gewesen, obgleich die Aufführung keineswegs eine der besten war. Chöre und Orchester gingen wohl sehr gut, indes Moriani detoniert immer mehr und die Taddolini hat an ersten Abenden in der Regel vor Angst keine Stimme. Worgen ist die zweite Aufführung, und da wird denn alles wohl besser gehen. Der Tenor in der Introduzione mußte wiederholt werden, und ich wurde nach dem ersten und dritten Akt gerusen.

Unmerkung: Über ben Templario berichtet ein wiener Zeitgenosse: "I Templario, bessen Libretto mit so vielen andern Operntexten die Entlehnung bes Stoffes aus einem und bemfelben Walter Scottschen Roman teilt, errang bedeutenden Erfolg. Diese Oper wurde nicht nur auf den meisten Bühnen Italiens gegeben, sondern fand auch bald, während ber italienischen Staggione, auf bem Rärthnerthortheater in Wien entschieden gunftige Aufnahme. Insbesondere war es die Ouverture, die gründlicher gearbeitet, als es bei modernen italienischen Eröffnungsstücken sonst ber Fall zu sein pflegt, und außer ihr einzelne Nummern, welche die allgemeine Aufmerksamkeit auf den jungen Komponisten lenkten. letteren erlangten jogar einzelne eine folche Popularität, daß man sie noch jahrelang nachher von herumziehenden Drehorgeln, — die bekanntlich in Wien eines hohen Grades der Bervollkommnung sich erfreuen, und ebensowohl Strauß und Gungl wie Verdi und Flotow leiern - in allen Straffen aufspielen boren konnte."

## Tagebuch.

Wien, den 7. August 1841. Nach der Aufführung des Templario wurde mir von der Administration des k. k. Hoftheaters nächst dem Kärthnerthor der Antrag gestellt, wieder als Kapellmeister einzutreten. Es war mein geheimer Wunsch, und so war die Sache bald abgeschlossen. Ich bin demnach auf drei Jahre als erster Kapellmeister engagiert, bekomme 2000 fl. jährlich, kann zwei Monate, Juli und August, auf Urlaub gehen (dann fällt aber das Gehalt aus). Auch soll ich in dieser Zeit eine große deutsche Oper liesern. —

Mein Kontrakt begann mit bem 1. Juli. 3ch ging nun fogleich einen Monat auf Urland und reifte in ben letzten Tagen Junis nach Warschau ab, um endlich einmal meine Mutter zu besuchen, die ich seit fünfzehn Jahren nicht gesehen hatte. am 26. Juni in Warschan an. Man braucht ca. vierundeinhalb Tage zur Reise von Wien bis bahin. Meine Mutter fand ich wohl und ruftig aussehend. Meine Halbschwester, Sophie Berson, ist bort an einen Schneiber, namens &. . . . verheiratet. Mesalliance, zu der unendlicher Leichtsinn und Charafterlosigkeit, auch unglückliche Familienverhältnisse ben Grund gaben, ist ihr jett unerträglich, und fie ift nicht glücklich. Sie hat überdies von ber Mutter eine verzärtelte und verfehrte Erziehung erhalten und gar keine moralische Kraft. Sie hat keine Kinder. L. . . . ist ein geiziger und nicht über seinen Stand gebildeter Mensch. —! — Daß ich natürlich wünschte, aus solchen Verhältnissen mich bald zu entfernen, ist einleuchtend. Ich wohnte bei L. . . . und habe es oft bereut. — Von der dortigen Gesellschaft zog ich mich dieser= halb so viel als möglich zurück; ganz war jedoch Umgang nicht zu vermeiden. Hauptsächlich wurde ich im Hanse eines Herrn v. Cichoci befannt, in welchem Fräulein Josephine Turowsta wohnt, die beim bortigen Theater als Sängerin engagiert ist und meine Schülerin wurde, mahrend ber furzen Zeit meines Warschauer Aufenthaltes. Sie hat viel Fortschritte gemacht und zahlte mir einen Dukaten für die Stunde, deren sie nur fünfzehn nehmen konnte. Man behandelte mich übrigens bort mit großer Auszeichnung. Der alte Musikbirektor Elsner studierte just sein Oratorium Baffio Christi 3d) fant bort ben Dr. Sauvan, ber ba etabliert ift, und der schon in Rom mein Freund war, wieder; ebenso Herrn Teichmann, Biolinist beim Theater. Herr N. . . . , Musikvirektor, ist ein brutaler und ungebildeter Rerl, dem ich tüchtig bei Elsner bie Wahrheit sagte. Ferner fand ich in Warschau meinen Freund Sduard Grube aus Königsberg wieder, ber eine Warschauerin gur Frau hat und gerade dort bei seinen Schwiegereltern jum Besuch war. Warschau ist doch eine sehr schöne Stadt — aber jetzt sehr unglücklich. Unglückliches, dreimal unglückliches Polen! — Warschau hat auch schöne Umgebungen; am schönsten ist es in Willauow (Villa nuova) und bem nabe gelegenen Luftichlog Lagienti.

Ich reiste den 26. Juli wieder ab von Warschau und war den 31. wieder in Wien, wo ich nun mein Amt antreten werde.

Der Abschied von Mutter und Halbschwester ist mir nicht sauer geworden. Ich bin schon nicht dazu auf der Welt, glückliche Familienverhältnisse zu haben: — Der Vater in Berlin thut auch nichts als jammern, und alle möchten von mir Geld haben. Wie soll ich das nur machen? —

Einschaltung b. H.: Hier tritt eine Pause von brei Jahren in ben Tagebuchanfzeichnungen ein. Doch entsteht keine Lücke, weil Nicolai alsbann auf die Erlebnisse während jener Zeit zurückfommt und die Rotierung derselben unn in ununterbrochenem Zusammen-Die Unterbrechung benutzend, sei es gestattet, noch hang erfolat. einmal zurückzublicken auf das im Leben des Künstlers so bedeutungsvolle Ereignis, das Wiedersehen der seit fünfzehnjähriger Abwesen= heit entbehrten Mutter. Die unausgesprochenen Empfindungen bes Sohnes, die nur im Schluffatz in furzen Worten traurigfter Resignation angedeutet sind, lassen sich unschwer zwischen ben Zeilen erkennen, sobald man sich die lebhafte und tiefe Empfindungsweise Nicolais vergegenwärtigt: in der Fremde hatte er vergebens nach aufrichtiger, wahrer Liebe gesucht, er hoffte sie endlich am trauten Herzen der Mutter zu finden, aber dieser alles vergütende Ersatz blieb ihm versagt; er durfte selbst für seine Rindesliebe fein Genüge Das Berg ber Mutter, welche ihn feit frühfter Jugend nie um sich gehabt, kann gekannt, ward ihm entfremdet. grell tritt dieser Mißklang im Leben Nicolais hervor, gedenkt man, zu unwillkürlichem Vergleiche, eines anderen unsterblichen Künftlers im Bereiche rhythmischen Wohllauts, bes gleichfalls in ber Fremde weilenden Heinrich Beine, welcher heimkehrend in der Liebe der Mutter die einzige und endliche Befriedigung fand und bies am Schlusse seines tief empfundenen Sonetts an seine Mutter zu ergreifendem Ausbruck bringt:

"Und immer irrte ich nach Liebe immer Rach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer, Und kehrte um nach Hause frank und trübe. Doch da bist du entgegen mir gekommen, Und ach! was da in beinem Ang' geschwommen, Das war die süße, sanggesnehte Liebe."

Unserm Tondichter ward diese Auflösung ber ihn so schmerzlich berührenden Diffonang nicht beschieden. Es lag in seinem Geschick eine, bei fo vielen Borgugen bes Gemutes und ber Berfonlichfeit, taum begreifliche Ronfequenz völliger Liebesverneinung, b. h. ber Berfagung jener tiefen, seelischen Zuneigung, wie er fie ersehnte, und beren Entbehrung ben Schmerg seines Lebens bilbete. Und bennoch, in gewiffer Beziehung verföhnend mit bem Walten feines herben Beschickes mare bie Annahme, bag ber hochbegabte Sohn ben Ginfluffen ber - wie er in Bezug auf feine Schwefter felbft fagt - verzärtelnben Erzichung einer zu nachfichtigen Mutter entzogen blieb. Die ihm angeborenen Borzüge reiften nun zu freier, unverkummerter Entfaltung und begründeten fo feine erstaunliche Ausbauer, Gelbständigfeit und, vor allem, Charafterfestigfeit, Die ihn, in oft fo schwierigen Lebenslagen, auszeichnete, und ihn in ber Fremte in seinem jugentlichen Alter vor Gefahren schützte, benen ein verzärteltes Muttersöhnchen nicht Widerstand hätte leiften Nicolai erzog fich selbst, er bilbete in ber That seinen Charafter in bem Strom ber Welt. Und manche Befahr gab es da zu umschiffen; um nur eine zu nennen: das Hazardspiel in ben römischen Gefellschaften. Durch ein ernftes, strenges: "Was foll bas werden?" beschränkte er seine Teilnahme baran, um fie gulett ganglich aufzugeben. Thätigkeit war auch hier bas große Zauberwort, verderbliche Leidenschaften zu bannen, mahrend fie zugleich die Erreichung hober Ziele in Aussicht stellte. Als er nun, bald nach zurückgelegtem einundbreifigften Lebensjahr, in Wien sein Umt antrat, fonnte er bemfelben einen gangen Mann gur Berfügung ftellen mit gefestigtem Charafter, ernftem Wollen, gebiegenem Können und unverwüftlicher Thatfraft.

Was den Einfluß seines Wiener Aufenthaltes auf seinen ferneren Bildungsgang, in musikalischer Hinsicht, betrifft, dies darzuthun, bleibe einem Zeitgenossen Nicolais überlassen, dem im Vorwort erwähnten wiener Dichter, Siegfried Kapper, dessen Berichte über Nicolai in der Folge (unter: S. K.) noch öfter Verwendung finden werden.

Einschaltung S. R.: "Mit Nicolais Bekanntwerden und günstiger Aufnahme in Wien beginnt für ihn und seine musikalische Dichtung ein neuer Umschwung, der mit dem Augenblicke praktisch wird, in welchem wir ihm den Kapellmeisterstab des Hof-Operntheaters nächst dem Kärthnerthor übertragen sehen.

Unstreitig nicht ohne Rückwirkung auf ihn war die spezifische Musikatmosphäre Wiens im allgemeinen und insbesondere bas rege und anregende Rünftler- und Dichterleben biefer Residenz gerabe während der Jahre seines Aufenthaltes daselbst. Der absolute Birtuofenenthusiasmus hatte soeben seinen Rulminationspunkt überidritten, und ber Sinn für mahres Rünftlertum und echtes fünftlerisches Schaffen fing an, aufs neue sich geltend zu machen. feiner Zeit vielleicht wie damals gaben so viele einheimische Musiker wenigstens ihren guten Willen fund, ber Musik über bas Musikmachen den zeitweilig verlorenen Vorrang wiedererringen zu helfen. Vornehmlich wandte man sich ber Komposition beutscher Originalopern zu, nach ihr ber beutschen Liederdichtung. Es war die Zeit ber Versuche Geigers, Neters, Prochs, Hovens und selbst bes gelehrten Sechter. Flotow und Lorzing allarmierten bas Publikum. Selbst bie Musik ber Vorstadttheater hatte, namentlich unter bem Einflusse Emil Title, einen Aufschwung von Wenzl und Abolf Müllers wienerisch gemütlichem Bolksftile zum Opernhaften genommen. Preier, Randhartinger und vor allen Proch und Deffauer, dieser durch innern Gehalt, jener durch das enorme Quantum seiner Produktionen die Aufmerksamkeit fesselnd, waren nebst bem frühverstorbenen Füche, nebst Hackel, Hölzel und mehreren andern auf bem Gebiete bes Liebes in ber von Schubert geschaffenen Richtung thätig. Der Männergesangverein, nach bem Borbilbe ber beutschen Liebertafeln, war entstanden, um die Bokalmusik unter seine Fittige zu nehmen, und zu einer, in Wien bis babin nicht gekannten Vervollkommnung zu erheben. Die Orchesterfonzerte famen in Aufnahme.

Wie seit lange keinem andern gegenüber bildete sich in kurzer Zeit zwischen diesem neu aufstrebenden musikalischen Sinne Wiens und Otto Nicolai eine Wechselwirksamkeit herans, die für beide ihre goldenen Früchte trug. Die Periode dieses Rapportes ist für den Bildungsgang Nicolais unstreitig ebenso bedeutsam gewesen, als sür die Beurteilung seines weiteren künstlerischen Strebens von ganz besonderem Interesse. Sie zeigt uns den Künstler Schritt sür Schritt sich von den fremden Elementen loslösen und zur Entfaltung der ihm innewohnenden Eigentümlichkeit gelangen, und bietet im ganzen wie im einzelnen manchen instruktiven Einblick.

Der erste Schritt der Rückfehr vom italienischen Maestro zur echten deutschen Künstlerschaft war die eifrige Wiederaufnahme des Studiums der deutschen Klassifer. Das Ergebnis dieses Studiums war die jährlich sich wiederholende Aufführung der herrlichen Orchesterwerke Mozarts, Handus, Beethovens in den philharmonischen Konzerten."

fortsetzung der Tagebücher.

Wien, ben 13. September 1844.

Wie geht es denn nur zu, daß ich mir gar nicht mehr die Zeit verschaffen kann, einiges in dies Buch zu meiner einstigen Erinnerung einzutragen? — Wahrscheinlich, weil ich jetzt in einer Anstellung, also doch in einer Art von Gleichförmigkeit lebe, und weil
auch die dreißiger Jahre wohl die sind, wo der Mann vor Geschäften nicht zu etwas anderem kommen kann.

Ich bin nun über drei Jahre in Wien und habe nach Ablauf meines erften Kontraktes, ber auch brei Jahre umfaßte, Engagement noch auf ein Jahr, also bis anfangs Juli 1845, ab-In ben verfloffenen drei Jahren wußte ich mir die Achtung und Anerkennung bes Publikums als Rapellmeifter in hohem Grade zu erringen — ebenso bie meines Orchesters. Wenn bie Stellung eine lebenslängliche, faiferliche ware, jo wurde fie wenig zu wünschen übrig laffen. Ich übernahm bei meinem Gintritt ins Umt die Direktion sämtlicher Opern von Mozart, Gluck, Beethoven, Chernbini, Spontini, welches ich meiner Stellung als erfter Rapellmeifter ichuldig zu fein glaubte. Meine Berren Rollegen find ber bisher nur als Lieberkomponist befannte Heinrich Proch und Wilhelm Reuling. Die Zauberflöte ift die einzige Mozartiche Oper, die ich an Proch überlassen habe. Ich that es, weil ich fürchtete, baß fie bei ihrer Wieber-in-Scene-Segung miffallen würde, ba mir bie Mittel gur Besetzung nicht gut genng zu sein schienen, namentlich wegen ber brei Benien und ber brei Damen. 3ch bereute bies später oft, benn es ift bier einmal fo Sitte, baß jeber Rapellmeifter bie Oper behalt, die ihm einmal gehört, und nun fann ich Proch unmöglich bie Zauberflöte wieder abnehmen, würde es auch nicht burchseten:

So habe ich also während dieser drei Jahre fortdirigiert und, besonders im letzten, bei unablässiger Thätigkeit; denn — irre ich mich nicht sehr — so fängt jetzt an, die gute deutsche Opern-

musik die italienische wieder etwas aus dem Felde zu schlagen. Wie sehr ist aber auch Italien in den letzten fünf Jahren gesunken?! Donizetti lebt fast immer in Paris oder Wien, in welch' letzterer Stadt er setzt als k. k. Kammerkapellmeister und Hossompositeur mit 4000 fl. Gehalt auf Lebenszeit engagiert ist — und thut nichts mehr für Italien. Rossini ist ganz verstummt. Wer setzt in Italien Opern schreibt ist Verdi. Er hat auch den von mir verworfenen Operntext Nabucodonosar komponiert und damit großes Glück gemacht. Seine Opern sind aber wahrhaft schenßlich und bringen Italien völlig ganz herunter. — Ich denke unter diese Leistungen kann Italien nicht mehr sinken, — und jetzt möchte ich dort keine Opern schreiben.

Ich trat also im August 1841, nachdem ich von Warschau zurückgekehrt war, mein Amt in Wien an. Ich habe Don Juan, Figaro, Fibelio, Wasserträger, Entsührung aus dem Serail, Vestalin dirigiert und auch manches andere daneben, als: Belagerung von Korinth, Lucia di Lammermor, les Marthrs, la Favorite und vieles in den italienischen Saisons. Wir halten nämlich neun Monate deutsche Oper, April, Mai und Juni aber italienische.

Balb nach meiner Ankunft in Wien, im September, ben 21., machte ich die Bekanntschaft ber auf mein Leben von so großem Einfluß gewesenen (est-ce passé?) Julie . . . . — die ich als Baronin Julia . . . fennen lernte. Nimmermehr hätte ich geglaubt, baß nach bem, was ich bereits geliebt und gelitten hatte, mein Herz noch solch er Passion fähig sein konnte, — und boch war dies die stärkste Liebe, die ich bis jetzt im Leben gefühlt. Und auf einen folchen Gegenstand - auf einen meiner eigent= lich unwerten - mußte fie fallen! Auf diefem Altar opferte ich die heiligsten Flammen meines Herzens! Wie ift das möglich? wie foll ich es mir erklären? - und bennoch ift dies fo! - Das ift die unwiderstehlich allgewaltige Macht ber Schönheit. Denn schön war Julie als ich sie kennen lernte, schön, sehr schön! und sie liebte mich mit jenem wütenden Feuer, bas seinen Grund nur in dem Bewußtsein, daß sie mich überselig mache, haben konnte. Bereits nach wenigen Tagen fiel bie Binde von meinen Augen, — ich erkannte, daß sie fein rechtschaffenes Mädchen sei, d. h. kein tugendsames. Ift es beshalb unmöglich, sie zu lieben oder von ihr uneigennützig geliebt zu werden? - Nein! - Denn ich habe durch

zweinndeinhalb Jahre die außerordentlichsten Beweise großer, großartiger Liebe von ihr erhalten. Für mich opferte sie sich — für mich wurde sie unglücklich! — Ich müßte dies Opfer durch ein ebenso großes vergelten, — ich müßte sie heiraten, denn noch liebe ich sie unendlich. Aber mein Shrgefühl, mein Stolz, sie sind, größer, heftiger, als jede andere Empfindung.

Seit dem Januar dieses Jahres (1844) hat sie endlich Wien verlassen und lebt in Temeswar in Ungarn, wahrscheinlich, um unter den unsäglichen Qualen unsrer Herzen nicht uns beide getötet zu sehen. Es waren zweiundeinhalb Jahre wahnsinniger, unglückslicher, überseliger, abspannender, tötlicher Leidenschaft.

Einschaltung d. H.: Nicolai täuschte sich auch diesmal, wie schon so oft in seinem Leben, wenn er die gleiche Echtheit und Tiese seiner Empfindungen auch bei der Geliebten voranssetzte und die schrankenlosen Ausbrüche ihrer verwerslichen Leidenschaft für außersordentliche Beweise großartiger Liebe hielt. Die Gegendeweise blieben auch nicht allzulange aus; denn als sie sich in Temeswar aushielt, trieb sie ihren Liebessport mit einem andern Manne in gleicher Virtnosität weiter. Nicolai kommt später noch einmal darauf zurück. Dank seiner tüchtig und edel angelegten Natur hatte diese Leidenschaft, die einen moralisch weniger kräftigen Charakter zugrunde gerichtet haben würde, ihn seinem künstlerischen Wirken und Schaffen nicht entzogen; ihm selbst ist das kaum begreislich in Erwägung der Gemütserregungen, welche er damals erlitten. Er spricht sich darüber aus am Ansang der nächsten

## fortsetzung der Tagebücher.

Daß ich in tieser Zeit bennoch manches, sogar einflußreiches in der Kunst gethan — bewundere ich sast selbst. Es konnte nur dadurch ermöglicht werden, daß ich jetzt in dem für mich blühendssten Zeitpunkt meines Lebens stehe. Ich will mir das selbst zusrusen und nicht vergessen, daß diese Blütes oder Fruchtzeit nicht lange dauert. Sollte ich wohl noch was Ordentliches leisten? Gott lasse es geschehen! und erhalte mir vor allem Gesundheit!

Das Bedeutendste, was ich in diesen drei Jahren in Wien gesthan, ist die Gründung der philharmonischen Konzerte. In diesen Konzerten habe ich bis jetzt nur durchaus klassische Musik zur Aufsführung gebracht, und in diesem Sinne sollen sie auch fortbestehen.

Es finden alljährlich zwei solcher Konzerte statt. Ich vereinige zu biesen Aufführungen sämtliche Mitglieder meines Orchesters, die auch noch durch einige andre Rünftler aus ber Stadt - Dilettanten find gang ausgeschlossen - verftärkt werben, um die Zahl von sechzehn ersten Violinen u. f. w. zu erreichen. Die Harmonie besetze ich immer einfach und brauche dazu also keine fremden Im Kärthnerthor-Theater sind neun erste, neun zweite Biolinen, vier Bratichen, fünf Bioloncells, fünf Rontrabaffe, drei Klöten, drei Oboen, drei Rlarinetten, sechs Corni, drei Fagotti, vier Tromben, zwei Timpani, vier Tromboni, eine große Cassa, ein Triangel engagiert. — Als erster Orchesterbirektor fungiert Joseph Helmesberger, ber zugleich Mitglied ber f. f. Hofkapelle und Professor am Konservatorium der Musik ist. Ich schätze ihn als tüchtigen braven Mann und Musiker, nur ist er ein wenig zu ruhig für mich. Der zweite Orchesterdirektor heißt Grutsch - ich gestehe ehrlich, daß ich seinen Strich als Borgeiger im Orchester lieber hinter mir höre. —

Da die philharmonischen Konzerte durchaus keinem andern Grund ihr Bestehen verdanken, als meinem freien Willen und dem freien Willen sämtlicher Orchestermitglieder, so fällt mir in jedem Jahr von neuem die Schererei zu, die Leute dazu zu vereinigen, da sich diesen herrlichen Aufsührungen selbst dennoch einige Querstöpfe entgegensetzen. Das Unternehmen hat bei dem Publikum und bei der Kritik den einstimmigsten Anklang gefunden, und nach jedem philharmonischen Konzert singen sämtliche Journale Wiens unisono in allen Tönen mein Lob und das meines Orchesters.

Die Einnahme wird unter sämtliche Orchestermitglieder gleichsmäßig verteilt, wobei jedoch die Komiteemitglieder je einen Teil mehr, Helmesberger noch einen Teil mehr, und ich das Viersache eines Mitgliedes profitiere. Die sechs Konzerte ergaben einen Übersichuß von ca. 8000 fl. Wenn bei unsrer nur temporären Unstellung ein Pensionssonds bentbar wäre, so würden diese Konzerte den schönsten Vonds dazu beistenern können. Vielleicht setze ich das auch noch durch!

Wir haben uns bis jetzt hauptsächlich an Beethovensche Symphonien gehalten und damit gut gethan. Besonders hat die Aufsführung der großen Neunten mit Chören, von der ich dreizehn Proben machte, wahre Sensation erregt und ist den Leuten zum erstenmal flar geworden.

Auch fand ein eigenes Konzert im März 1843 statt, in welchem ich meine Ouvertüre mit Chor über Luthers Choral: "Eine feste Burg ist unser Gott", mein achtstimmiges Paternoster und mehrere Stücke aus meiner italienischen Oper "I Proscritto" aufführte.

Einschaltung G. R. über bie philharmonischen Ronzerte: "In diesen Konzerten an ber Spitze eines so virtuosen Orchesters, wie bas bes Hofoperntheaters, hatte Nicolai bald Gelegenheit, seine ganze Tüchtigkeit als Dirigent zu entfalten. Der Fleiß, mit welchem er die Symphonien dieser Meister seinem Orchester einstudierte, war ein wahrhaft eiferner, bie Ausbauer, mit ber man ihn während der Proben bei den oft unscheinbarsten Kleinigkeiten verweilen sah, bis ber gehörige Effekt erzielt war, eine unbeug= Man fah es ihm bei folder Gelegenheit an, daß er frühfame. zeitig lehren gelernt, und die Gabe der Mitteilung, der faßlichen, klaren Auseinandersetzung und vor allem die Geduld, die er sich als gewissenhafter Lehrer schon in früher Jugend erworben haben mochte, trug nun ihre herrlichen Früchte. Mag man immerhin bei bergleichen Unlässen einen nicht unmerklichen Bug von "Schulmeiftertum" ober felbst Pedanterie an ihm bemerkt haben wollen; die Wirkungen, die er auf diese Beise erzielte, gehörten dafür auch zu dem Vollendetsten, was ein Orchester überhaupt zu erreichen vermag. Unter seinem Taktierstabe hörte es auf, eine Mehrheit einzelner Musiker zu sein, beren jeder seinen Part für sich hat und wurde ein einziger und einheitlicher Künftlerkörper, ber burch= drungen von einer tiefeingehenden, forgfältigen, einheitlichen Auffassung, mit Barme und Begeisterung ein einheitliches Ganzes Die philharmonischen Konzerte Nicolais waren förmliche schafft. Musitfeste für bas musitalische Wien, bei bem sich ber Leiter berselben schon um ihretwillen einen ebenso unvergeklichen Namen gegründet, als er sich durch die klare und verständliche Vermitte= lung der am wenigsten zugänglichen Werke jener großen Meister, namentlich Beethovens, um bas größere Bublitum ein unvergängliches Berdienst erworben."

Tagebuch: In meinem Kontrakte befindet sich der Passus, baß ich in diesen drei Jahren eine große deutsche Oper liesern und zur Aufführung bringen könnte. Ich habe mich aber stets vergeblich bemüht, ein deutsches Opernbuch zu erhalten, denn alles, was mir darin von verschiedenen Dichtern geliesert wurde und wobei ich

feine Kosten scheute, war durchaus unbrauchbar. Der Mangel beutscher Original=Opernmusik ist hauptsächlich barauf zurück= zuführen.

Einschaltung S. R.: Als ich zuerst mit Nicolai bekannt wurde, fand ich ihn bereits im Besitze einer ganz ansehnlichen Sammlung von Manuftripten beutscher Opernterte, die ihm famtlich während ber furzen Zeit, die er fich bamals erft in Wien aufhielt, von den verschiedensten Autoren zugefandt worden waren, einzelnes barunter von sonft namhaften Dichtern und felbst von solchen, die, wie Otto Prechtler, zu jener Zeit eines speziellen Rufes als Verfasser von Operntexten sich erfreuten. Die Summen, bie er nach und nach bafür verausgabt, waren nicht unbedeutend. Brauchbar von dem Standpunkte der Anforderungen, die er an ben schriftstellerischen Anteil einer Oper stellen zu muffen glaubte, war feines, — ein Urteil, das Nicolai eben nicht immer in ben milbesten Ausbrücken zu fällen liebte. Was er von einem guten Opernbuche vor allem andern verlangte, war, daß es überhaupt auch ein gutes Drama sei. Alle Anforderungen, welche bie Runft an eine Tragobie, an ein Schauspiel, an ein Luftspiel ftellt, sei sie auch an ein Opernbuch zu stellen berechtigt. Alle Gesetze ber Handlung, ber Exposition, Berwicklung, Peripetie und Ratastrophe, ber Charafteristif und bes Dialoges, sobann ber Ethik, bie für jene gelten, muffen auch fur die Oper ihre Beltung haben. Richts bavon könne nachgelassen, nichts hintangesetzt werden. Darin aber, daß die deutschen Librettisten schon dieser obersten Anforderung sich meift entschlagen, fab er zugleich ben wesentlichsten Grund, bag sie überhaupt auch meist verfehlte Opernbücher liefern. Zu einer Oper ichiene ihnen eine Fabel balt gut genug, wenn fie nur ein halbwegs romantisches Rolorit trüge, und Belegenheit - - zu Chören gabe. Um einen guten Trauerspiel- ober Luftspielstoff ware es ben Dichtern gewöhnlich leid und fie entschlöffen sich lieber, ihn gang unbenutt zu laffen, als baraus eine Oper zu geftalten. Daber and die Erscheinung, daß sich die Romponisten genötigt faben, ihre Texte sich meift nach Romanen ober bereits vorhandenen Dramen aufertigen zu lassen. Sodann aber forderte er auch, baß bie Oper außerbem auch noch, und zwar insbesondere ein musi= falisches Drama sei, bas ist biejenige Form ber bramatischen Dichtung, welche ber Musik an ber Durchführung bes Dialoges

und ber Charafteriftit einen wesentlichen Anteil zugewiesen wiffen Diesem gemäß muffe benn auch ber bichterische Teil einer will. Oper ben Gejeten und Bedürfniffen ber Mufit entsprechent gebaut fein. Gine Oper, jowie jede größere Tondichtung, 3. B. eine Symphonie, bestehe aus einzelnen hauptstücken, benen bie "Atte" bes Dramas vollkommen entsprechen. Der Bau bieser Atte ichon muffe jedoch ein, ber Form eines jeden einzelnen Mufitftudes entsprechender fein, nämlich zu einem, inbezug auf Intereffe fowohl als auf ben Affett gesteigerten und abgerundeten Abichluß, bem Finale führen. Jeder einzelne Aft zerfalle wieder in einzelne kleine Musitstücke ober Rummern, Die feineswegs mit ben Scenen Des musikalischen Dramas gleichbedeutent fein ober kongruieren muffen. Gine Nummer könne eine, mehrere ober auch nur einen einzelnen Teil einer Scene in fich ichließen. Da aber jede einzelne Nummer ihren, auf bem musikalischen Effette beruhenden organischen Bau babe, jo muffe auch bie Dichtung banach eingerichtet fein, baß fic gleichsam ben Grund biefes Baues in allen feinen Teilen reprafentiere. Mit einem Worte, fie habe bie Blieberung von Tempo und Zwischensatz zu beobachten. Diesem gehöre bie Fortführung ber Bandlung an, jenem bie lyrifche Steigerung ber Situation. Die bochfte Steigerung muffe fich jedoch ftets im Schluffe ber Nummer Was aber von ber ganzen Nummer, bas gelte auch ausiprechen. wieder von ihren einzelnen Teilen, ben Tempis. Auch bieje muffen wieber in fich ein Banges barftellen, auf bas bie mufikalischen Formen eine Anwendung gestatten. Richt jeber versifizierte Monolog fei eine Urie, nicht jeder gereimte Dialog mit Ausrufungszeichen ein Duett. In ber That auch ist nicht zu leugnen, bag bie wenigsten beutiden Opernbichter biejen Unsprüchen Rechnung ju tragen pflegen, wohl zumeift, weil fie es verabfaumen, fich zuvor mit bem Detail ber mufikalischen Formen genugsam vertraut gu machen. Der Erfahrung tiefes Übelftantes, bie noch fast jeber beutsche Opernkomponist machte, und an ter wir schon so oft manches jo viel verheißende musitalische Talent nach erfolglosem Ubmühen scheitern faben, konnte benn auch Nicolai nicht entgeben, und fie traf ihn um jo empfindlicher, je verwöhnter fein Ohr von bem natürlichen Bohltlange und ber elaftischen Schmiegfamteit bes italienischen Wortes und Berses war, und je strenger er an seinen Unfprüchen festhielt.

Diese, sowie noch manche andere hierher bezügliche Erfahrung nun war es, die Nicolai bestimmte, sich zunächst an die ihm bereits vorliegenden, wenigstens praktisch branchbaren Libretti zu halten, und seinen Bermittelungsgrundsatz zuerst an der dazu bereits geschriebenen Musik durchzuführen.

Die erste Oper, die er so zu behandeln gedachte, war "I Proscritto". Otto Prechtler übersetzte ihm ben italienischen Urtext dieser Oper, nach einem ihm von Zeit zu Zeit von Nicolai vorgezeichneten, ber vorhandenen Musik entsprechenden Metrum-Schema ins Deutsche. Gleichzeitig mit der Unterlegung des Textes wollte er bann bie ganze Musik neu burcharbeiten. War jedoch bie Überjetzung ichon auf Schwierigkeiten gestoßen, beren Überwindung mit bem anzuhoffenden Resultate in einem nichts weniger als sich verlohnenden Berhältnisse stand, so drängte sich auch dem Komponisten selbst, als er den notdürftig in ein gegebenes undentsches Maß gezwängten, notwendigerweise nicht immer wohlklingenoften und begeisternoften Bersen gegenüber jag, vollends die Unmöglichkeit auf, ben vorgezeichneten Weg weiter zu schreiten. Dies führte ihn benn wieder einen Schritt vorwärts. Bon bem Buche bes "Proscritto" sollte mit einigen Abanderungen blos ber vorliegende Plan und die musikalische Gliederung beibehalten, im Übrigen bas Banze neu umgedichtet, die Musik jedoch mit gleichzeitiger Durcharbeitung des Beizubehaltenden bem beutschen Texte teils angeeignet, teils neu hinzukomponiert werden. Das Ergebnis dieser Arbeit, bei ber ich, mit Nicolai nunmehr feit langerer Zeit befreundet, bem schriftstellerischen Teile mich unterzog, war "Die Beimkehr bes Berbannten", ein mit unbeschreiblicher beiderseitger Aufopferung von Zeit und Mühe, von Anftrengung und Geduld zu Ende geführter Bersuch einer Lösung bes gestellten Problems, ber, wenn er auch einen Winter hindurch das Interesse des wiener Publikums anzuregen vermochte, boch, wie leicht begreiflich, feinen ber Beteiligten innerlich zu befriedigen imstande war, für Nicolai indes bas Gute einer nachhaltigen Lehre hatte."

Anmert. d. H. Im Tagebuch befindet sich hierüber folgende Notiz:

Tagebuch: Als nun das dritte Jahr meines Engagements heranfam, und ich noch immer feinen Text besaß, entschloß ich mich, meine zuletzt in Italien geschriebene Oper "Il Proscritto" umzuarbeiten und ins Deutsche zu übertragen. Kein Stück blieb ganz unversändert, und ungefähr die Hälfte der Oper komponierte ich ganz neu auf deutsche Worte, die mir ein junger Dichter, Siegfried Kapper, machen mußte. Sie wurde zum erstenmal am 3. Febr. 1844 gegeben, und zwar mit Frau v. Hassel Barth, Herren Staudigl, Erl, Pfister und Hölzel. Sie gesiel sehr. Außer dieser Umarbeitung, welche unter dem Titel "Die Heimkehr des Verbannten" gegeben wurde, habe ich in den letzten drei Jahren nichts Größeres komponiert —!

Anmerk. d. H.: Siegfried Kapper behandelt dies Thema ausführlicher und fährt fort:

Einschaltung S. R.: "Das Peinliche biefer undantbaren Arbeit, die ich, faum daß ich mich ihr unterzogen hatte, auch ichon mit famt ihrem Zwecke zu befämpfen begann, und bei ber ich, nur um ber reichen musikalischen Belehrung willen, ausharrte, bie mir in ihrem Berfolge in bem täglichen stundenlangen Berkehre mit Nicolai ward, verleidete biefem ein für allemal die Luft zu einem neuerlichen bergleichen Experimente, benn bie Übersetzung bes "Templario", die er zum Behufe ber beutschen Aufführung auf bem Hoftheater veranlagte, fann füglich als ein folches nicht angesehen werben. Er war zur Überzeugung gelangt, daß ber von ihm angetretene Weg ein burchans verfehlter, jeden freien Aufschwung sowohl von seiner als von bes mitbeteiligten Dichters Seite totenb niederhaltender, troftlos erfolglofer fei. Bei allem Glang ber Inftrumentierung, bei allem Aufwand an Kunft und Beift hatten Die beibehaltenen Teile ber Musik sich zu keiner abgerundeten Ginbeit zu erheben vermocht. Bon außerordentlicher Schönheit und binreifender Wirkung bagegen hatten sich bie wenigen völlig neugeschaffenen und tomponierten Rummern, insbesondere die lettere Balfte bes zweiten Aftes erwiesen, ber immer zu bem Bollenbetften zählen wirb, mas Nicolai je geschrieben. Sein Blan ftand nun fest, mit seiner italienischen Bergangenheit vollkommen zu brechen, und sofort und bireft zur Komposition einer beutschen Driginaloper zu schreiten. Rur bie Anforderung an die Dichtung, die er zu bem Belingen einer guten Oper aus innerfter Überzeugung und vielfacher Erfahrung für unerläßlich hielt, follten unverändert diefelben bleiben. Er wollte ein nach mufitalischem Bedürfniffe in Arien, Duetten, Terzetten, Choren u. f. w. nummerweise fertig abgeteiltes Buch vor sich liegen haben, welches den Tondichter ans regen und führen sollte, welches aber nicht erst dieser den musikaslischen Formen entsprechend sich selbst zuzumodeln und "zuzustutzen" brauchte.

Ich schlug ihm mehrere historische Stoffe vor, von denen ich, damals wenigstens, glaubte, daß sie seiner speziellen Begabung reichliche Gelegenheit bieten würden, sich zu entfalten. Er selbst studierte mit rastlosem Fleiße Goldoni, Gozzi, Lope de Vega, Calderon und vieles andere, woraus er einen passenden Stoff entsehnen zu können glaubte. Die Tage dieses Studiums werden mir stets unvergeßlich bleiben. Der frühe Morgen fand ihn über Büchern ebenso wie die späte Nacht. Er arbeitete mit einer Verstiefung, um die ihn mancher Gelehrte beneiden durfte. Dabei entwarf er in ununterbrochener Auseinandersolge eine ganze Reihe von Plänen, von Aft zu Aft, von Scene zu Scene, um sie, kaum beendet, wieder zu verwersen.

Damals schon, eines Abends, während der Aufführung des Mozartschen Don Juan, machte ich ihn auf den musikalischen Kern aufmerksam, welcher der Erscheinung Falstaffs innewohne. Sine Weile sah er mich schweigend an und mit glänzenden Augen, als versuchte er den angeregten Gedanken mit aller ihm eigentümlichen Lebhaftigkeit zu erfassen. Dann schüttelte er aber zweiselnd den Kopf und erwiderte lächelnd: "Sie haben recht. Das ist etwas. Zu Shakespeare paßt aber nur wieder Mozart! . . ." Zu wiedersholten Malen brachte ich noch den Gegenstand zur Sprache, stets jedoch schien er vor der Größe der Aufgabe zurückzuschenen."

### fortsetzung der Tagebücher.

Nach Ablauf dieser letzten italienischen Saison, 1. Juli 1844, nahm ich einen monatlichen Urlaub und machte eine Reise nach meiner Baterstadt Königsberg in Preußen, die ich seit achtzehn Jahren nicht gesehen hatte. Es fand dort im August d. I. die dreihundertjährige Jubelseier der Albertus-Universität statt, und dieses Fest gab mir zunächst die Beranlassung. Ich reiste von Wien am 6. Juli ab. Zunächst nach Prag. Hier erhielt ich von dem Theaterdirektor, Herrn Steger, den Austrag, meine beiden Opern "I Templario" und "Die Heimkehr" ihm zu senden. Für jede

Bartitur gablt er 100 fl. und die Abschriftskosten. In Brag ist jett Verdinaud Steamahr Kavellmeister am Theater. Dann nach Hier ift jett ein neuer bentscher Komponist, Richard Wagner, aufgetaucht, beffen beibe Opern "Cola bi Rienzi" und "Der fliegende Hollander" bort viel Sensation machen. Leider habe ich sie nicht hören können. Wagner und Reißiger sind jetzt die Rapellmeifter in Dresten. — Der hiefige Staatsminister, Graf Kolowrat, hatte mich nach Dresben an ben bortigen f. f. Gefandten, Graf Kreefstein, empfohlen, der ein höchst liebenswürdiger Mann ist. Beim Diner bei bem letteren fam ich mit bem Generalintenbanten ber Schausviele, Herrn Geb. Rat v. Lüttichan, zusammen. gab mir ben Auftrag "Die Heimkehr" nebst Textbuch einzusenden und versprach, die Aufführung zu beschlennigen. Jedoch wüßte ich nicht, wer fie ba fingen foll; fie haben bie Schröder-Devrient, bie feine Stimme mehr hat und bie Spager-Gentiluomo, die nicht für tragische Rollen ift. Der "Templer" mit bem Tichatschef, ben ich für den ersten beutschen Tenor halte, und ber Gentiluomo würde beffer geben.

Bei Dresben besuchte ich meinen alten Freund, ben Major Serre auf Maxen, ben ich von 1833 aus Rom kenne. — Dann ging ich nach Leipzig. Dort sind die Kapellmeister Lorzing und Netzer. — Der Theaterdirektor, Dr. Schmidt, gab mir Austrag zur Einsendung der "Heimkehr", die auch Frl. Carol. Mayer, die früher bei uns in Wien war, vortrefslich singen wird. Die Kopiaturgebühren zahlt er gleich und dann eine Tantieme ober Honorar.

Dann ging ich nach Berlin. Dort war gerade der Geheimrat Dr. Bunsen, jetzt preuß. Gesandter in London, unter dem ich in Rom stand, und der viel von mir hält. Er sprach dem König, ter in Sanssouci bei Potstam residierte, von meiner Aufunst. So erhielt ich bei Sr. Maj. eine Andienz, die sehr zu meiner Zusriedenheit anssiel, denn der König war gegen mich sehr gnädig. Er besahl mir, seinen Domchor zu hören, die Liturgie noch einmal ganz zu komponieren und eiligst mit dem Domchor mein Paterenoster und eine römische Psalmodie einzustudieren, welche er noch vor seiner Abreise (der König reiste am 26. Juli nach Wien) hören wolle. Voller Freude verließ ich Sanssonci und begann sogleich mit dem Domchor die Proben. Am 25., abends ½8 Uhr, fand im

Schlosse in Berlin die Aufführung in Gegenwart Ihrer Majestäten des Königs und der Königin sowie des Grasen Redern, Geheimrat v. Massow, Kadinettsrat Uhden und zweier Hosdamen statt. Der König zeigte sich sehr zufrieden. Die römische Psalmodie — von mir harmonissiert — veranlaßte ihn zu der Äußerung "Sie glauben nicht, welche unendliche Wonne Sie mir bereiten." Mit den Worten "auf Wiedersehen in Königsberg" entließ er mich ungemein gnädig. Am nächsten Tage, den 26., traten die Majestäten die Reise an, und an diesem Morgen war es, wo der ungläckselige Tschech auf den König schoß.

Um 5. Juli, den Tag vor meiner Abreise aus Wien, hatte ich durch den preuß. Gesandten Baron Kanitz in Wien, von Sr. Maj. den Roten-Adlerorden 4. Klasse erhalten.

In Berlin ist jetzt Meherbeer Generalmusikoirektor, an Stelle tes entlassenen Spontini, Felix Mendelssohn Bartholdh Generalmusikoirektor für die Kirchenmusik. Im Theater sind dann noch Henning und Taubert Kapellmeister. In der Domkirche, wo der König einen sechzig Stimmen starken Bokalchor gegründet hat, ist Neithard Musikdirektor und Sduard Grell. Auch Otto Braun hat dabei eine Anstellung. — Intendant der Hosmusik, Graf Redern Erc., Generalintendant der königl. Hossichauspiele ist Herr v. Küstner. Er beauftragte mich zur Einsendung der "Heinkehr", jedoch auch in Berlin sinde ich nicht die rechten Gesangmittel dazu. Frl. Marx dürste wohl die Partie der Leonora gut singen; jedoch der Bassist Bötticher wäre wohl für die seinige nicht ganz ausreichend. Die Tenöre sind noch immer Bader, der zu alt ist, und Mantius, der mehr ein Spieltenor und sast Kontraalt ist.

Am 27. Juli reiste ich nach vierzehntägigem Aufenthalt von Berlin ab, und suhr mit der Eisenbahn nach Stettin, von wo aus ich sogleich nach Stargard reiste. Hier wollte ich meinen alten Freund, den Divisionsanditeur Adler aufsuchen, den ich seit sechzehn Jahren nicht gesehen. Er war der Mann, der mich einst in seinem Hause väterlich aufnahm und der mich einsegnen ließ. Ich sand ihn, Gottlob, in sehr angenehmen und ruhigen Familienverhältnissen. Hier brachte ich zwei sehr angenehme Tage zu und reiste dann nach Danzig, um dort meine achtzehnjährige Stiefschwester, Kassandra Nicolai (meines Baters Tochter aus zweiter Ehe) kennen zu lernen. Sie befindet sich dort in Pension in der Familie eines Herrn

Hauptmann Fiebrand und ist die Braut eines Artillerieoffiziers, bessen Bater Artilleriehauptmann in Danzig ist. Auch ihre Mutter, eine geb. v. P., ist dort und zwar, nachdem sie von meinem Bater geschieden, an einen Postkondukteur verheiratet, mit dem sie in bedrückten Verhältnissen lebt. Kassandra wurde eben geboren, als ich vor achtzehn Jahren (August 1826) Königsberg verließ. So kannte ich sie noch gar nicht. Ich habe in ihr ein außerordentlich gutes und liebenswürdiges, aber körperlich sehr schwächliches Mädschen gefunden.

Mit meiner Schwester Kassandra zusammen machte ich nun eine Reise nach Groß-Schönwalde bei Garnsee in Westpreußen. Dieses ist ein Rittergut, welches einem Herrn Schröder gehört. Bei diesem ist jetzt mein Vater Hauslehrer seiner drei kleinen Töchter. Ich wollte dem Vater die Freude bereiten, seine beiden Kinder vereint einmal umarmen zu können, und es ist mir heute sehr lieb, daß ich das gethan habe! — Wir blieben zwei Tage beim Vater in Groß-Schönwalde. Ich habe ihn sehr gut ausssehend und rüstig an Körper und Geist gefunden, so daß ich über ihn wahrhaft getröstet din. Sein unruhiger Geist wird ihn auch da wohl wieder forttreiben, obwohl ich sinde, daß er dort sehr gut ausgehoben sein könnte. —

Einschaltung b. S. Diefes Wiedersehen geftaltete fich gu einer bochft freudig bewegten Begebenheit im Leben ber Beteiligten. Den Bater erfüllte es mit Stolz und Befriedigung, ben wohlgeratenen Sohn als einen gemachten, ja berühmten Mann umarmen zu tonnen, und ber Gobn glaubte endlich an einem Bergen zu ruben, welches er mit Jug und Recht bas ihm zugehörige nennen burfte. Bei biefer Gelegenheit gelangte wieder einmal bie fcone Innigfeit feines Gemutes ju beredtem Ausbrud: im Garten wandelnd und noch in lebhaftem Gefpräch mit dem Befiger bes Butes, wendet er fich plöglich feinem Bater gu, fieht ihn freudestrablend an und ruft mit unbeschreiblich innigem Ausbruck gutraulich kindlicher Zärtlichkeit: "Ach lieber Bater!" Go berglich wohl war ibm in ber Rabe eines Wefens, welches bie Ratur ibm gu eigen gegeben. Es lag so unenblich viel in ben brei einfachen Worten — vielleicht auch eine Abbitte, bag er einst seinen Bater freiwillig verlassen hatte. Ob auch ber Bater Reue empfunden haben mag, einen solchen Sohn durch harte Behandlung fortgescheucht zu haben? — Wenigstens schloß er ihn gerührt in seine Arme und antwortete: "mein liebes Kind!"

Un diefer Stelle fei es geftattet noch einiger fleiner Begebenheiten zu erwähnen, welche sich während seines Aufenthaltes in Schönwalde zutrugen. Aus ersterer geht hervor, wie außerordent= lich lebhaft Nicolais Sinn für das Schöne gewesen, gleichviel, wo er es antraf: Zu Ehren des berühmten Kapellmeifters gab ber Hausherr ein Gaftmahl, die Gesellschaft war in einem Saale versammelt, bessen Fenster nach bem Garten lagen, in einiger Entfernung hinter diesem, erblickte man ben Wald. Außer ber menschlichen Gesellschaft befand sich noch ein großer, schöner Hühnerhund im Saale, ein wahres Jagdgenie, benn obgleich ohne Dreffur, trug er die ganze Jagdwissenschaft schon von Natur in seiner hochbegabten Hundeseele. Augenblicklich ruhte er auf seinen Lorbeern und verhielt sich schlafend. Plötzlich erschallt aus bem nahen Walte ber Schuß bes Jägers. Der Hund springt auf wie elektrisiert und nimmt eine Attitüde ein, die einen Tiermaler hingerissen haben würde. Im selben Angenblick schnellt auch Nicolai von seinem Sitze empor, und mit begeistert blitzenden Angen deutet er mit weit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger auf ben vor Jagbluft bebenden hund und ruft in freudiger Erregung ber Befellichaft zu: "Wie der Hund jetzt schön wird!" Er ahnte nicht, daß auch er in diesem Moment wunderbar aufleuchtender Schönheits= begeifterung gleichfalls einen seltsam schönen Unblick barbot.

Noch eines kleinen Vorfalles möge hier gedacht sein; er beweift, wie Nicolai sich als bereits vierunddreißigjähriger Mann eine fast kindliche Weichheit des Mitgefühls bewahrt hatte. Es ist dies eine psychologische Erscheinung, wie sie zumeist in den Charakteren echter Künstler, den berusenen Trägern menschlichen Empfindens, zu Tage tritt. Sie mag ihren Ursprung in der das All umfassenden Barmscherzigkeit haben. Die Sache selbst verträgt kaum einer Erwähnung, so einsach ist sie; vielleicht dürste sie dennoch sympathisch berühren: Nicolai saß an der Tasel, vor ihm stand ein Glas mit Wein. Sben noch in angelegentlicher Unterhaltung begriffen, wird er plöplich etwas zerstreut, hält inne und sischt eifrig mit der Spitze des kleinen Fingers in seinem Glase herum. Der Wirt, in Besorgnis, er könne ihm etwas vom Flaschenlack mit hineingegossen

haben, fragt: Was machen Sie da Herr Kapellmeister? und erhält die Antwort: "D, nichts — ich kann nur das arme Tier da nicht so zappeln sehen." Behutsam setzt er nun eine Fliege auf das Tischtuch und beobachtet sie so lange bis sie sich wieder erholt hat; dann fährt er befriedigt in der Unterhaltung sort.

Nach aufgehobener Tafel wurde musigiert. Otto Nicolai trug mehreres aus jeinen Opern vor, aus bem "Templario" und ber "Beimtehr bes Berbannten", bagmifchen fang er mit überans feelenvoller Stimme Bruchftude einiger ber iconen Urien ber ermabnten Opern. Er spielte, sang, sprach und gestifulierte in bem Bestreben, seinem Bater eine möglichst anschauliche Darstellung biefer Werte ju geben; und ein Feuer, ein Leben burchftromte bieje plaftische Darftellungsweise, welches ben Buborer erwarmen und binreigen mußte. Ale er nun geenbet, tritt fein Bater mit ftolg erhobenem Saupte vor ihn hin, rumpft die Rase und spricht: "Alles italieni= iches Geklimper, eines Otto Nicolai unwürdig. Gin Otto Nicolai tann Befferes machen!" Die Anwesenden waren innerlich entruftet über bies schroffe Urteil und man nahm an, daß es bem Sohne burche Berg ichneiben muffe. - Diefer aber blickt freundlich, ja beluftigt bem Bater in bas gestrenge Untlit und sich bem Sausberen zuwendend erwidert er: "Der Bater bat gang recht; aber es ift taum noch möglich eine neue beutiche Melodie zu erfinden. Wenn man glaubt: jett habe ich etwas, so ift es auf einmal eine Reminiscen; an Mogart! - Der Teufelsterl bat einem ja alle Melodien vorweggenommen!" - In ber liebens= würdig gefälligen Zuftimmung, welche er bem ablehnenten Urteil feines Baters gab, wurde er ungerecht gegen fich felbft. Nicolai hier eine Reminisceng an Mogart nannte, burfte eben fo wohl auf einer Charafterähnlichfeit mit letterem beruht und bie Bleichheit ber Empfindungen beiber eine Abnlichfeit bes Ausbruckes berselben auch in ber Melodie hervorgebracht haben. Da aber Nicolai lettere nicht auftommen ließ, sobald er eine Reminisceng barin au finden glaubte, jo läßt fich beim Bergleiche ber fünftlerischen Erzeugnisse beiber wohl eber von einer Bleichartigfeit ber von ber Melobie getragenen Empfindung als von ber Gleichartig= teit ber Melobie selbst reben. Gemeinsam ift beiden tiefes, wahres Empfinden, beitere Anschanungs- und anmutige Ausbrucksweise. So viel ift gewiß: vor all ben großen beutschen Deistern, bie Nicolai

eben so verehrte, zog ihn doch zu Mozart noch eine ganz besonders sunpathische Zuneigung hin.

Auch von anderer Seite ist Nicolai öfter ber Vorwurf gemacht worben, er habe sich ans einem streng gediegenen Kirchenmusiker allmälig in einen modernen italienischen Maestro umgewandelt. Wie hatte eine berartige, auch nur zeitweilige Verflachung bei Nicolai möglich sein können, bei seinem strengen, sicheren Kunfturteil, bei seinem Charafter überhaupt, ber bazu angethan war, bie größte Strenge gegen sich selbst zu üben. Unkenntnis bes Charakters, Oberflächlichkeit der Kritik dürfte ein dermaßen unzutreffendes Urteil veranlaßt haben. Die Tagebücher widerlegen es am besten. — Seine ersten ernsten Studien ber beutschen sowie ber altitalienischen Alassiker konnten nicht ohne grundlegende und nachhaltige Wirkung bleiben, ihnen verdankt die Aunftentfaltung Nicolais ihre klaffische Reinheit, ohne in ihrer individuellen Weiterentwicklung beschränkt zu werden. Berschmähte er auch nicht, in seinen ersten Opern ber leichtbeschwingten italienischen Muse Rechnung zu tragen, so vermochte sie doch nicht, ihn den Gesetzen klassischer Kunstform abwendig zu machen, und so blieben auch von seinen italienischen Kompositionen Trivialitäten der damaligen modernen Richtung ausgeschlossen. Die Zeit des italienischen Einflusses auf Nicolai ist vielmehr als eine nicht unwichtige Episode seines Bildungsganges zu b'trachten. Er selbst unterschätzt dies nicht, indem er fagt: "Deutsche Schule muß da sein, das ist erste Bedingung, aber italienische Leichtigkeit muß dazu kommen. So ist Mozart entstanden, und wenn ich seinen Beift hätte, so könnte ich auch was Gutes machen." Auch Meyerbeer, nachdem er mit Hingebung die Fesseln ernster Studien getragen, "entsprang" nach Italien, als ber Fruchtbaum feines Benins die Blütenknospen ansetzte, damit sie von der italienischen Sonne schneller und üppiger gezeitigt würden. Die Begenprobe giebt basfelbe Resultat: Roffinis anerkannt größtes Meisterwert ift "Tell"; in dieser Oper hatte Roffini sich beutschem Ginfluß hingegeben.

Bald waren die angenehmen Stunden des zweitägigen Aufentshaltes Otto Nicolais bei seinem Vater in Groß-Schönwalde vorüber. Den Vorschlag des Sohnes zu einem gemeinschaftlichen Leben in Wien, woselbst er dem Vater eine glänzende Existenz hätte versichaffen können, hatte letzterer entschieden abgelehnt. So war es denn, nach langer Trennung, zwischen Vater und Sohn das erste

und lette Wiedersehen! — Sein unbeschreiblich gewinnendes Wesen, die heitere, belebende Art und Weise im geselligen Verkehr, seine anspruchslose Natürlichkeit, das alles hatte einen wunderbar freundlichen, Zutrauen erweckenden Eindruck hinterlassen und weh-mütig schauten die Zurückbleibenden ihm nach, als er auf Nimmer-wiedersehen in der Staatskutsche des Gutsbesitzers dahinfuhr.

### fortsetzung der Tagebücher.

Wir trennten uns von Bater wieder, und ich brachte Kassandra nach Danzig in ihre Pension zurück. Wir verbrachten noch einen Abend zusammen bei ihrer Mutter, wo auch ihr Bräutigam war, der ein lieber, guter, aber geistig langsamer Mensch ist. Dann reiste ich nach Königsberg ab. — Was mich dort am meisten erstreute, war das Wiedersehen meiner lieben guten einstigen Pslegesmutter, der Madame Anna Sosie Haesen, geb. Glienecke. Ihr Mann ist tot, und sie lebt mit ihrem Bruder zusammen, zwei alte Leutchen, ein ruhiges, gottlob, sorgensreies stilles Leben. Sie geht schon dem Grabe zu. Gott erhalte sie noch lange und gesund! —

Anmerk. d. H. Zwischen den Blättern seines Tagesbuches befand sich, pietätvoll aufbewahrt, eine getrocknete Blume. Sie war sorgfältig in Papier eingehüllt, welches die Ausschrift trug: "Bon Mutter Haesen, August 1844."

Tagebuch: Meine Tante Jeanette Kiepke, geb. Nicolai fand ich in wohlhabenden Verhältnissen. Ihr Mann ist Vierbrauer. In ihrer Familie lebte ich. Meine Cousine Marie ist an einen Dr. Michaelis, der an der dortigen Universität Privatdozent ist, versheiratet. In ihrer Behausung schlief ich.

Die Universitätsseierlichkeiten waren in der That großartig und schön. Um 27. August traf der König ein. Die Festlichkeiten fanden am 28:, 29. und 30. statt. Um 28. führte ich in der Domkirche meine Duvertüre über Luthers Choral "Eine seste Burg ist unser Gott", die ich meiner Vaterstadt gewidmet, auf. Der König kam an diesem Tage, durch Unpäßlichkeit verhindert, nicht in die Kirche. Das that mir sehr leid! Der Musikdirektor Saemann führte gleichfalls mehrere Kompositionen auf, die zum Teil recht gut waren. Mit ihm und dem Musikdirektor Sobolewski, dem Dirigenten der sogenannten Singakademie, hatte ich viel

Schererei, denn diesen Herren war mein Erscheinen ein Dorn im Auge, sie waren sehr neidisch. — Am 30. sand Tasel beim Könige statt, zu der auch ich geladen wurde. Vor Tisch sprach Sr. Majestät mit einigen Geladenen, worunter auch ich, und ich darf sagen, daß er mich mit auszeichnender Freundlichkeit behandelte, indem ich der einzige war, dem er die Hand reichte. Bei diesem Gespräch sagte ich dem Könige, daß ich die bevorstehende Aufsührung des Drastoriums Israel in Üghpten durch die Singakademie, die am 2. September stattsinden würde, und wobei S. Maj. gegenwärtig zu sein zugesagt hatte, benutzen wollte, um meine Kirchenouvertüre zu wiederholen. Der König bezeigte sich damit sehr zusrieden. Sobolewski und Saemann waren nicht zu Tische gezogen und ich der einzige Musiker.

Von dem Geh. Kabinettsrat Uhden wurde mir ein achtstimmiges Stück von Felix Mendelssohn, noch Manuskript, übergeben, welches dieser dem König übersandt hatte, als eine Beglückwünschung für dessen Errettung bei der Gefahr des auf ihn geschehenen Schusses. Die Komposition behandelt die Worte "Denn Er hat seinen Engeln besohlen über Dir." Ich erhielt die Weisung, dieses Stück, wosmöglich, auch noch aufzuführen. So geschah es, und zwar mit Mitgliedern der Singakademie. Sobolewski war darüber rasend! Der König hat sich auch gegen andere über mich sehr vorteilhaft geäußert und gemeint: daß er mich nach Berlin zu ziehen beabssichtige. — Nun, wir werden ja sehen!

Am 3. September reiste der König ab. — Bei den Festlichsteiten ging es lustig, auch heftig und ernsthaft zu, wie es bei einer Universitätsseier geschehen mußte. Manche freie Rede siel und zündete. Der Minister Dr. Sichhorn war auch in Königsberg anwesend — er hat nicht sehr gefallen. Wer sich am meisten auszeichnete war der zeitige Universitätsprorektor Dr. Burdach.

Biele Schulfreunde begrüßte ich in Königsberg wieder, und überhaupt war dieses Fest für Viele eines des Wiedersehens nach langjähriger Trennung. Als ich vor achtzehn Jahren Königsberg verließ, borgte ich von Gustav Dinter, jetzt Doktor und Dozent an der dortigen Universität, einen preußischen Thaler. Mit diesem ging ich in die Welt — bin nicht eher als jetzt in meine Vatersstadt zurückgekehrt und habe auch seitdem von keinem Verwandten

Unterstützungen begehrt ober empfangen. — Diesen Thaler gab ich bem alten Freunde Dinter feierlichst wieder! —

Von Königsberg aus machte ich einen Ausflug nach Wehlau, wo mein Onkel, Ehrenfried Nicolai, ein Gasthaus hält. In seinem Hause, als er noch ein wohlhabender Kausmann in Königsberg war, verlebte ich einige glückliche Kinderjahre. Seine treue Lebenssgenossin Abelheid, geb. Bernis, steht ihm immer noch mit Liebe und Ausdauer zur Seite, sie ist in der That das Muster einer Gattin. Gott segne sie! — Das sind sehr brave Leute, und ihnen ist jener Geiz, der die K. . siche Familie auszeichnet, fremd — dafür aber sind sie arm und diese wohlhabend! So geht es in der Welt! — Auch ich darf nur den Gedanken, einmal zu Verzmögen zu gelangen, getrost aufgeben!

Am 4. September verließ ich Königsberg wieder und trat die Rückreise nach Wien an. Ich eilte, denselben Weg nehmend als bei der Hinreise; nur in Leipzig blieb ich einen Tag. Ich hörte die Probe von Dorns "Schöffe von Paris", welches eine gute, aber eben nicht sehr talentverratende Komposition ist. Iedenfalls sehr achtungswert. Mit den Leipziger Verlegern Hoffmeister und Breitkopf und Härtel knüpfte ich wieder Verbindungen an, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß bei Breitkopf und Härtel meine Oper "Die Heimkehr des Verbannten" im Klavieranszug erscheinen wird. Um 12. September 1844 tras ich wieder in Wien ein und übernahm meinen Posten.

### In Ijchl im Mai 1847 geschrieben.

Balb nach meiner Wiederankunft in Wien erhielt ich — Oktober 1844 — vom Generalintendanten, Graf Redern in Berlin, einen Brief, worin er mich fragte, ob ich gesonnen sei, die Domchor-Direktorstelle anzunehmen, da Mendelssohn nicht in Berlin bleiben werde. Ich antwortete bejahend. Hierauf begann nun zwischen uns beiden eine Korrespondenz Ich begehrte auch als Theater-tapellmeister angestellt zu werden, was mir schließlich mit einem Gehalte von 2000 Thalern, jedoch vorläusig auf zwei Jahr, akkorsdiert wurde. Zweimal ist mir dann sogar ein Kontrakt zur Unterzeichnung geschickt worden, aber ich konnte mich nicht dazu entschließen. Meine Stellung in Wien war damals zu angenehm, um sie gern gegen eine andere vertauscht zu haben. Die Angelegenheit

zog sich hin bis zum Mai 1845, wo ich dem Grafen v. Sedlnitki, Polizeipräsidenten von Wien und quasi Direktor des Kärthnerthorstheaters — unter dessen Einfluß alles dieses Theater betreffende geschieht — anzeigte, daß ich dem Rufe nach Berlin zu folgen gedächte, wenn man mein Gehalt nicht so weit erhöhte, daß es dem von Berlin aus gebotenen gleich käme.

Die Umstände, daß ich in der That den Titel eines "ersten" Ravellmeifters am f. t. Hofoperntheater führte, während man mir in Berlin biese Stellung nicht zu bieten vermochte, wo Meberbeer die Generalmusikdirektorwürde trägt, ferner daß ich ausschließlich die Direktion aller Mozartschen und der übrigen sogenannten flassischen Opern führte, (auch die Zauberflöte war von mir feitbem reklamiert und mir zuerteilt worden) ferner, daß ich die Philbarmonischen-Konzerte, meine Gründung, leitete, die als durchaus portrefflich, fortwährend im Publikum ben größten Anklang fanden, ferner, daß ich mir ausbedingen durfte, eine neue Oper für das Kärthnerthortheater komponieren und aufführen zu dürfen — alle biese Umftande ließen mich wünschen, in meiner Stellung zu bleiben. Der Theaterpächter Balochino, mit dem ich von Anbeginn meiner Anstellung nicht auf gutem Fuß gestanden, weil er ein höchst g . . . . Mensch ist, der für die Kunst nichts thun will, und weil er auch, als Italiener, alle Deutschen haßt, zudem von ber beutschen Oper gar keinen Begriff hat — wurde bennoch burch ben Einfluß bes Grafen Kolowrat (Staats- und Konferenzminister) und bes Grafen Seblnigki beinahe gezwungen, meinen Kontrakt zu erneuern, mir sogar jährlich 400 fl. mehr zu zahlen, wodurch mein Gehalt auf 2400 jährlich zu stehen kam. Somit lehnte ich bie Unitellung in Berlin ab, welches ich später oft bereute und mir überhaupt der Entschluß schon damals viel Kopfzerbrechen und Zweifel verursachte, indem ich wohl fühlte, daß ich der Gunft, in der ich sowohl beim Grafen Redern als bei dem Könige selbst stand, vielleicht einen Stoß versetzte. Hätte ber Antrag aus Berlin auf lebenslänglich gelautet, so würde ich ihn unbedingt acceptiert haben.

Die neue deutsche Oper, die ich also noch für 1845 schreiben sollte, glaubte ich liefern zu können, da ich bereits einen Stoff zu einem Libretto gesunden. Derselbe war den stadbe teawali del conte Gozzi entnommen und betitelt "i pitocchi fortunati". Ich

übergab den von mir angefertigten Plan dem bereits genannten Dichter Siegfried Kapper in Wien.

Einschaltung S. Rapper: "Inzwischen hatte ihn der Gedanke lebhaft ergriffen, die stereothpen Gestalten des altitalienischen Lustspiels in einer komischen Oper zusammenzufassen. Erinnerungen an das italienische Volksleben mochten da noch im Hintergrunde mitthätig sein. Er entwarf auch nach seiner Weise einen vollständigen, großenteils schon dialogisierten derartigen Plan, und sud mich dazu ein, ihn vollends auszuarbeiten. Ich meinerseits, vielleicht mit Unrecht, vermochte nicht, mich für den Gedanken zu erwärmen, und trage vielleicht die Schuld, daß wir im Nachlasse Nicolais eine möglicherweise trefsliche Arbeit weniger besitzen. Denn seinen ausgesprochenen Beruf sür die komische, besser gesagt humoristische Oper hatte mittlerweile Nicolai in einer Anzahl Lieder voll des köstlichsten Humors und zugleich von außerordentlicher Lieblichkeit und Tiese des Gemüts unzweiselhaft an den Tag gelegt."

#### fortsetzung der Tagebücher.

Im Februar 1845 befiel mich eine schwere Krankheit. Sie bestand hauptsächlich in einem rheumatischen Kopffieber und koftete mich unendlich viel Zeit, Gelb und Schmerzen. Erft gegen Enbe März genaß ich allmälig und hatte ben Schmerz erleben muffen, bas achte Philharmonische-Ronzert, im März, von meinem undantbaren Orchesterpersonale ohne mich unter bes Orchesterbirektors Hellmesberger Leitung gegeben zu feben. Ich wollte mich bem zwar widersetzen, indeß frank und vom Bett aus, ging bas schwer; auch zeigte fich bas Orchefter erbittert, bag bie Journale mir, bem Direktor, wegen ber Borguglichkeit ber Aufführungen, immer ausschließlich Weihrauch gestreut hatten, und es wollte beweisen, daß sie, die Mitglieder, bie Konzerte eben fo gut ohne mich geben könnten. Sie thaten es, indeß bereits vom nächsten Konzert an übernahm ich schon wieder die Direktion, und aufrichtig barf ich gestehen, bag ich glaube, eine zeitlang werden biese unübertrefflichen Konzerte auch wohl ohne mich vortrefflich bestehen, für bie Daner aber bürften fie fich ohne mich, ober boch ohne einen Direktor, ber wie ich Zeit und Mühe baran fett, babei meine Energie und Ausbauer befigt, schwerlich erhalten, wenigstens nicht in biefer Bollkommenheit. Run bie Zufunft wird es ja lehren.

Seit April 1844 hatte ich ben Gesangunterricht bes Fräulein Pauline v. Stradiot, welche eine außerordentlich schöne und starke Mezzo = Sopranstimme besitzt, übernommen. Diesen Unterricht hatte ich regelmäßig und mit vieler Bemühung bis Mai 1845 fortgesetzt. Ich stellte sie bann dem Merelli, der die italienische Operngesellschaft immer im Frühjahr herführt, vor, und sie wurde von ihm sofort engagiert und nach Italien mitgenommen, wohin sie im Juli abging. Dieses Mädchen ist die einzige wahrhaft bankbare und mir innig anhängliche Schülerin, die ich in meinem Leben gehabt habe. Ich kann die Rosetti, die Tuczek, die Goldberg, die Obermair (Rossi), welche alle mehr ober minder Karriere gemacht haben, zu meinen Schülerinnen zählen, - indeß fie haben sich niemals öffentlich als solche genannt. Pauline v. Stradiot hat aber, außer ihrer ichönen Stimme und ihrer schönen Figur, feine Eigenschaften um eine große Rünftlerin werben zu können. Ihr Auffassungevermögen ift zu langsam und zwei große über bie andern hervorragende Vorderzähne hindern sie an einer vollkommenen Aussprache. Ihr Bater starb bald, nachdem er sie mir übergeben hatte; ich blieb jedoch mit ihrer Mutter und ihr in freundschaft= lichen, fehr angenehmen Verhältniffen. Ja, diese engelguten, berglichen Menschen sind in Wien unstreitig meine getreuften, beften Freunde geblieben, und ich war ihnen stets von ganzem Berzen zugethan. Der Unterricht wurde mir jehr gut honoriert und beim Abschluß ihres Engagements mit Merelli mir noch ein sehr wertvolles Geschenk, bestehend in drei brillantenen Hemdknöpfen, gemacht, bessen sich ein Fürst nicht zu schämen gebraucht hätte. — In meinen Krankheiten waren Pauline v. Strabiot und ihre Mutter meine treuften Pflegerinnen.

Im März 1845 verkaufte ich das Druckrecht des Klavierauszuges von meiner Oper "Die Heimkehr des Verbannten" an die Handslung Ant. Diabelli und Komp. in Wien (deren Chef eigentlich der Advokat Dr. Spina ist. Diese versluchte, in Wien so gewöhnliche Zwitterstellung der Menschen ist mir etwas in der Seele Vershaßtes!) Den Klavierauszug habe ich selbst gemacht und dem König von Belgien gewidmet, ich sandte das Prachteremplar nebst einer Abschrift der Partitur nach Brüssel.

Meinen Urlaubsmonat Juli 1845 verwendete ich zu einer Reise nach Ungarn. Ich berührte Temeswar, woselbst ich die Baronin

Julia . . . . wiedersah. Sie hatte mir öfter geschrieben und meine Neigung zu ihr war leiber noch stark genug, um mich zu einem Besuche bei ihr zu bestimmen. Im Januar 1844 hatte sie Wien verlassen und war nach Ungarn gezogen. Sie ist eigentlich eine geborene Judin aus Arat in Ungarn. (Siehe: Traum von 1834 in Rom. D. S.) In Temeswar hatte fie bie Bekanntichaft eines Offiziers v. R. gemacht, ber ebenfalls von einer großen Leibenschaft für fie ergriffen wurde. Dieser Mann hat für fie ben Dienst quittiert und fie geheiratet, nachdem fie vorher in Temeswar getauft und zur griechisch = katholischen Kirche übergetreten war. Welche Fahrten! — Ihre Heirat war im Juni vollzogen worden und ihr Mann hatte bann sogleich eine Geschäftsreise angetreten. Demnach traf ich sie als Strohwitwe an. Sie war womöglich moralisch noch mehr gesunken. Run sie verheiratet, hätte sie boch noch einmal bie Mittel in Händen gehabt, eine achtbare und ordentliche Frau zu werden, — aber sie war womöglich noch ichlechter, auch hatte fie an förperlicher Schönheit fo unendlich viel Ihr Wesen bispustierte mich so sehr, daß ich es nur acht Tage in Temeswar aushielt. Ich reifte bemnach von Temeswar in die Herkulesbäder von Mehadia, wohin indeß Julie auch ging. In Mehadia fand ich jogleich ber höhern Gefellschaft angehörende Bekannte aus Wien, und war gezwungen, mich von Julie gang zurückzuziehen, worauf sie nach einigen Tagen nach Temeswar zurudreifte, mahrend ich in Mehabia noch einige Zeit blieb und bann zu Ende Juli mit bem Dampfboot stromauswärts nach Wien zurückfehrte. Bu biefer Fahrt gehören acht Tage und Nächte, und man wird von ben Mücken im Commer beinahe aufgefreffen. Es war eine beschwerliche Tour. Von Semlin aus machte ich einen Abstecher in bas Türtische, nach Belgrad, und zwar in Gesellschaft bes Baron Campe aus Hannover, ber auf tiefer gangen Route einer meiner Reifegefährten war und von einer Reise nach Ronstantinopel eben zurudfehrte. In Belgrad machten wir bem bort residierenden Bascha einen Besuch. Freundlich aufgenommen, wurden wir mit schwarzem Kaffee bewirtet und mußten aus langen, tojtbaren türfischen Bfeifen rauchen. Diese Bifite hatte einen giemlich originellen Unftrich.

Einschaltung b. S. In einer früheren Ginschaltung biefer Blätter ist bereits erwähnt worden — was im Tagebuch nicht mehr zur Aufzeichnung gelangte — daß Nicolai, kurz vor seinem plötlichen Tode, die Absicht gehabt, Frl. v. Stradiot zu heiraten. Zugleich wurde darauf hingewiesen, wie ihm bei ber Wahl einer Gattin — des sittlichen Ernstes der She vollbewußt — nicht der Rausch einer heftigen Leidenschaft, sondern der Charakter der Geliebten maggebend gewesen ware zu einer nur durch gegenseitig entsprechende Charaftereigenschaften zu heiligenden Berbindung. Der Zufall veranlagt nun hier in Nicolais eigenen Aufzeichnungen die nabe Zusammenftellung beider Gegenfätze, wodurch diese Ansicht entschiedener nicht beftätigt werben könnte: Frl. v. Strabiot, die engelgute, und die Baronin Julia, die engelschöne, stehen hier neben-Dachte er auch damals noch nicht an eine Heirat mit Frl. v. Stradiot, so verhinderte doch damals schon sein edler Mannessinn eine solche mit Julia, da er ihren Charakter verurteilen mußte. Sier tritt wiederum feine ftarke, zielbewußte Selbst= beherrschung zu Tage, eine moralische Kraft, die er in strenger Selbsterziehung erlangt hatte, und die ihn in entscheibenden Augenblicken seines Lebens nie verließ. Eben so wenig wie in seiner Kunft, vermochte auch hier südländische Leichtlebigkeit ihn zu beirren.

#### fortsetzung der Tagebücher.

Am letten Juli 1845 wieder in Wien eingetroffen, erhielt ich von Siegfried Kapper die bestellte Bearbeitung des Operntertes über Gezzis Stück "i pitocchi fortunati" und meine Absicht war, diese Oper nun schnell zu komponieren und meinem Kontrakt gemäß noch in diesem Jahre zur Aufführung zu bringen. Als ich aber den Text prüfte, sand ich ihn in einer Weise gemacht, die mir durchaus nicht genügte, ja gänzlich unbrauchdar war. Nun geriet ich in größte Verlegenheit — ich hatte kein Opernbuch und sah mich demnach genötigt, dem Theaterpächter den Vorschlag zu machen, sür diese Saison erst die deutsche Bearbeitung des Templario zu liesern und sür das kommende Jahr die neue Oper zu schreiben. Mit Bewilligung des Grasen Sedlnizki ward dieser Tausch — obwohl mit Balochinos Mißbilligung — unternommen, und ich sertigte nun schnell die deutsche Bearbeitung des Templario an, wobei auch wesentliche Veränderungen der Partitur, namentlich in

ber Instrumentierung vorgenommen wurden. Den Text hatte ich mir bereits im Juni 1844 durch Kapper übersetzen lassen. Die Oper ging nun 1845, im November (glaube ich) in Scene mit Frau v. Hasselt-Barth (Rebecca), Herrn Ios. Erl (Wilfried), Herrn Leithner (Brian) und einem Frl. Hein (Rovena) und gesiel — sehr wenig. Da diese Oper italienisch beinahe ganz Europa durchzogen und Glück gemacht, so darf ich wohl behaupten, daß dieser mißlungene Ersolg hauptsächlich an den Sängern lag. Erl war sehr schlecht, spielte hölzern und wurde schließlich ganz heiser. Die Partie liegt ihm zu hoch — in der Höhe muß er schreien können, und solche Parforcekünste verbietet meine Musik. Die zweite Aufsührung fand erst wochenlang nachher statt.

Die Deutschen verlangten von mir, bem Deutschen, nach ber "Heimkehr bes Berbannten" nunmehr etwas Befferes, als eine Übersetzung des Templario, und darin gebe ich ihnen recht. Indeß, wo soll man Textbucher hernehmen in einem Lande wie biesem, wo erstens feine Dichter existieren, die von der richtigen Anferti= gung folder Arbeit auch nur einen leifen Begriff haben, und wo vor allem — für neue Opern nichts gethan und so gut als nichts gezahlt wird? — Scribe verlangt für einen neuen französischen Operntext zwölf- bis zwanzigtausend Francs, — und Deutschland giebt für eine neue Oper samt Inschluß bes Buches, — entweder nichts — höchstens aber 500 fl. —, welches die für meine neue Oper stipulierte Summe war. Und das ist noch viel! Deutschland nimmt lieber bie schlechteste italienische ober frangösische Oper bin, als baß es für eine beutsche Oper etwas zahlt. Somit verdient es feine bentsche Opernlitteratur, besitzt auch feine, und wird auch schwerlich eine erwerben, bis bas Gouvernement für diesen Zweig ber Kunft etwas thun wird, wie es in Frankreich und Italien geschieht. Trauriges, trauriges Loos, ein beutscher Opernfomponist zu sein!

Im September 1845 fertigte ich auch die Bearbeitung meiner in Rom 1835 komponierten Sinfonie in D-dur an, welche durchs aus in der Instrumentierung geändert und teilweise ganz neu ersfunden wurde. Ich führte sie im philharmonischen Novemberkonzert auf, sie erhielt Beisall, ohne Sensation zu machen. Ich werde sie erst noch in andern Städten geben, bevor ich sie öffentlich ersscheinen lasse, um mein Urteil darüber sester zu stellen und auch

das Urteil anderen Publikums zu erfahren, als bloß des Wiener (welches gegen mich als Komponist, glaube ich, niemals ganz gerecht gewesen).

Anmerk. d. H. Nicolai irrte hierin nicht: sogar seine "Austigen Weiber" wurden nach seinem Tode in Wien ungünstig recensiert, nachdem dieselben 1852 dort zur Aufführung gelangt waren. Namentlich lautete die Kritik eines Ungenannten in einer Wiener Fachzeitung wunderbar abfällig. Den dauernden Erfolgen dieser Oper gegenüber, dürste wohl der Ungenannte später noch weniger als damals Mut genug besessen, jene Recension mit seinem Namen zu unterzeichnen.

Tagebuch: Inzwischen hatte ich mich für die Wahl eines Stoffes zu meiner neuen, für 1846 zu liefernden Oper umgesehen, und dieselbe war auf Shakespeares Lustspiel "Die lustigen Weiber von Windsor" gefallen. Ich machte mir mit vieler Überlegung — und wohl zweckmäßig - ben Plan zu tieser Oper. Durch Hauser, ber damals als Gesanglehrer in Wien lebte und jetzt Direktor bes Munchener-Konservatoriums ist, machte ich die Bekanntschaft eines Herrn Jacob Hoffmeister aus Rassel, ben er mir als Dichter empfahl. Hoffmeister versifizierte, meiner Idee folgend, die erste Nummer, bie nach meinem ersten Entwurf ein Frauenterzett war, und ich begann bemnach im Dezember 1845 die Komposition mit großer Luft und Liebe. Hoffmeister verließ indeß bald barauf Wien, nachdem er nur die ersten zwei Nummern gedichtet. Somit unterblieb für ben Augenblick bie Fortsetzung ber Komposition um so mehr, als ich auch in den Monaten Januar, Februar, März durch Einstudieren von Opern, Konzertdirektionen, Stundengeben und durch viele Soireen so in Anspruch genommen war und nicht jene Sammlung bes Beistes gewinnen konnte, die zu einer andauernben Romposition nötig ift.

Nach Beendigung der Wintersaison gab ich mich nun ganz der Komposition meiner neuen Oper "Die lustigen Weiber von Windsor" hin. Ich hatte die Bekanntschaft eines jungen Dichters H. S. Wosenthal gemacht und mit ihm die Bearbeitung unternommen. Mosenthal lieserte mir die nach meinem Plan zu versifizierenden Stücke in viel gelungenerer Art, als es mir bisher jemand gesleistet hat, und somit schritt die Arbeit rüstig vor. Der Plan selbst war übrigens von mir nach nochmaliger Prüfung geändert

und vereinfacht worden, wobei die Person ber bei Shakespeare bedeutenden Rolle ber Frau Hurtig gang in Wegfall gekommen, ebenso auch mehrere andere bei Chakespeare vorkommenden Charaktere, welche die Besetzung einer Oper sehr erschweren, ja unmöglich machen würden, ba jebe Rolle in ber Oper eine Schwierigkeit mehr bei ber Aufführung zu bilben pflegt. Aus biefem Grunde hört man auch so selten eine vollkommen gute Aufführung bes Don Juan und bes Figaro, benn beibe Opern haben eine außerordent= lich große Zahl von Sängern nötig, die alle bedeutende Partien vertreten muffen, und heutzutage hat selbst bas größte Theater fast niemals so viel Sänger ersten Ranges vereinigt, und besitt fie ein Theaterdirektor auch wirklich, wie 3. B. unser Balochino, so will er sie vereint an einem Abende nicht hergeben und besetzt höchstens bie allerersten Rollen mit ben ersten Künstlern, während er zu ben andern Partien nur zweite Mitglieder verwendet. Welche Dummheit ist bas! Diese Opern tragen — wenigstens in Wien — immer viel Geld ein. Wie murbe sich nicht erst ber pekuniare Erfolg stellen, wenn sie burchaus vorzüglich besetzt und aufgeführt mürben?

3ch komponierte also nun, und zwar mit Begeisterung und ohne Unterbrechung, an den "Lustigen Weibern" fort, indem mir Mosenthal, ber Hauslehrer bei ber Familie Golbschmibt, erstem Buchhalter des Rothschildschen Hauses in Wien, ift, nummerweise den Text lieferte und ich ihm jede Nummer mit 10 fl. honorierte. Ich war in ber Hälfte bes ersten Finales als mein Urlaubsmonat Juli eintrat. Ich benutte ihn zu einem Ausfluge nach Ungarn, und in Papa, einem bem Grafen Carl Efterhazy gehörenden Städtchen im Raaber Comitat, wo ich im Schloffe bes Grafen ein herrliches Zimmer bezog, vollendete ich ben ersten Aft. zehn Tagen reifte ich wieber ab. Ich verweilte bann brei Tage im Schlosse bes Bischofs von Raab, Herrn Johann v. Sztankowit, ber ein alter, jovialer, höchst liebenswürdiger Herr ist und einen wahrhaft fürstlichen Saushalt führt. Schon am 15. Juli war ich wieder in Wien und habe bann in diesem Monat feine weitere Reise, jedoch viele Ausslüge in die herrlichen Umgebungen Wiens unternommen und immer weiter an meiner Oper gearbeitet. Fräulein Pauline v. Stradiot war unterdessen nach dreiviertels

jährigem Aufenthalt in Italien mit Merelli zu ber italienischen

Saison dieses Frühjahrs nach Wien zurückgekommen. Sie hatte in Italien mehrere bedeutende Partien mit gutem Erfolge gesungen. Mein Verhältnis zu ihr wurde immer freundschaftlicher und inniger.

Im August 1846 machte ich einen Ausflug wieder nach Raab zu dem Herrn Bischof v. Sztankowitz, und zwar um an dem Einweihungstage der dortigen Kirche meine Messe aufzuführen. Auf diesem Ausfluge nahm ich Frl. Pauline Stradiot zum Vortrage der Sopransolis und einen Sohn des Orchesterdirektors Hellmesberger, Josef, (der, wenn auch erst siebzehn oder achtzehn Jahr alt, ein Meister auf der Violine genannt werden darf) mit, jum Vorgeiger und Biolinsoliften. Gie folgten beibe mit Vergnügen meiner Einladung, und wir wurden mit Freuden von bem Herrn Bischof aufgenommen. Die Messe ging recht gut und gefiel sehr; ich dirigierte selbst. Ich hatte zu biesem Zweck ein neues Offertorium "Salve Regina" für Pauline komponiert, welches sie sehr schön vortrug. (op. 39, Wien bei Mechetti). Als graduale führte ich einen kleinen im alten Stil a capella komponierten Sat auf "Assumpta est Maria in coelo" (op. 38, Wien bei Mechetti). — Der Domkapellmeister Richter\*) in Raab benahm sich bei dieser ganzen Gelegenheit sehr freundlich und achtungsvoll gegen mich, und alles ging nach Bunsch. Das waren brei sehr angenehme Tage!

Nach Wien zurückgekehrt setzte ich die Komposition der "Lustigen Weiber" eifrig fort. Im September 1846 war ich so weit, daß ich Balochino die Anzeige zu machen imstande war, er könne meine neue Oper, dem Kontrakte gemäß, noch in diesem Jahre geben. Von diesem Augenblicke an begann eine fortlausende Reihe von Unglücksfällen und Unannehmlichkeiten für mich, die sich dis jetzt, also durch sieben Monate, fortgesetzt und nicht ausgehört hat. Balochino schrieb mir zurück, daß er meine neue Oper für dieses Jahr resusiere, weil ich sie zu schreiben für das vergangene verpslichtet gewesen sei. All mein Protestieren, Ersuchen an Sedlnitzti, Berusen auf das von dem Letzteren Versprochene, Vorstellungen 2c. 2c., alles half nichts — und ich hatte den Schmerz, meine "Lustigen Weiber" abgelehnt zu sehen. Daß meine Lust zum Weiterkomponieren an

<sup>\*)</sup> Der Bater bes jetigen Hofopernkapellmeisters am Rärthnerthortheater herrn Sans Richter.

denselben dadurch ungemein gedämpst wurde, versteht sich von selbst, und im Oktober hörte ich damit dann gänzlich auf. Mit diesem Schlage war es auch entschieden, daß meine Stellung als Kapellsmeister mit Ablauf meines dermaligen Kontraktes ein Ende nehmen würde, denn Balochino und ich konnten nun unmöglich mehr mitzeinander leben, wir waren zu sehr aneinander geraten. Freilich blieb noch die Hoffnung, daß die Staatsverwaltung (eigentlich Graf Sedlnitzti — der Hof ist ganz teilnahmlos —) dem Balochino, dessen Pachtkontrakt mit dem 1. April 1847 ablief, das Theater nicht weiter lassen würde, da eine allgemeine Unzufriedenheit im Publikum mit diesem von allen gehaßten Menschen vorhanden war, — indeß "in Wien bleibt man halt beim Alten" und das Theater wurde trotz alledem wieder Balochino und Merelli überlassen.

Durch die Ablehnung meiner Oper verlor ich 'also 500 fl. stipuliertes Honorar und hatte an Kosten, um zu diesem Buch zu gelangen, mit Hinzurechnung der an Prechtler und Kapper für ihre vergeblichen Versuche gemachten Zahlungen, bereits 300 fl. von dem Meinigen ausgegeben. Lohnt es sonach ein deutscher Opernstomponist zu sein?

Einschaltung b. S. Seine Buniche und Soffnungen binsichtlich einer anderen Anstellung in Wien spricht Nicolai in ber nun folgenden letten Aufzeichnung aus. Sie enthält zugleich einen in mancher Beziehung intereffanten Erguß über Donizetti, welcher recht bezeichnend für Nicolais versöhnliches Herz ist und beweift, daß er in seiner Anerkennung wirklichen Wertes von jeder persönlichen Verstimmung abzusehen vermochte: Donizetti hatte ihm einft, im Upril 1843 eine hochft unliebsame Scene bereitet. war bei Belegenheit der Aufführung von Donizettis "Elisire d'amore", beffen mufitalische Ginrichtung für bas Rärthnerthortheater Nicolai oblag, als Donizetti, ärgerlich über bie vom Dirigenten auf Veranlassung ber Theaterverwaltung vorgenommenen, unerläßlichen Striche in ber Partitur, am Schlusse ber Vorstellung in hellstem Zorne auf Nicolai zusprang, ihn "bambino" schimpfte und nur burch die Umstehenden verhindert wurde, sich thätlich an ihm zu vergehen. Nicolais Freunde wollten ihn zum Zweifampf mit Donizetti bewegen. Aber mit ben Worten: "Wenn mich biefer

Mensch erschösse, so wäre gar nichts gewonnen, im Gegenteil, ich brächte die musikalische Welt um die Früchte meiner Studien, deren sie noch viele zu fordern hat," lehnte der Beleidigte die Genugthuung mit den Waffen in der Hand ab.

Die lette Aufzeichnung in den Tagebüchern.

Donizetti mar zu ber italienischen Saison 1843 engagiert worden, um eigens für Wien eine Oper zu komponieren. Er schrieb damals die "Linda di Chamounix", welche mit Recht einen großen Erfolg errang. Sein bestechendes Außere, (er war in ber That ein schöner und hochgewachsener Mann) sein großer Ruf, ber Umstand, daß die Raiserin eine Italienerin ist (eine Prinzeg von Sardinien) und daß man den Italienern überhaupt gern ichon thun will aus politischen Gründen, und sein reelles Berdienst waren Ursache, daß er nach dieser Oper in Wien als Kammerfavellmeister und Hoffompositeur engagiert wurde, eine Stelle, bie einst Mozart in seinen letten Jahren, bann ber Quartettkomponist Krommer bekleidete, und die seitdem unbenutt geblieben. Posten ist eigentlich die einzige kaiserliche Anstellung, bei welcher ber Umstand, daß ich nicht katholisch, mir vielleicht nicht absolut entgegengestanden hätte, obwohl Madame Cibini - die einflußreiche erste Kammerfrau ber Raiserin — bei einem Gespräch hierüber mir zu verstehen gab, daß man auch bei einstiger Besetzung bieser Stelle gewiß Anstoß nehmen würde, sie einem Protestanten zu bewilligen. Diese Stellung also bekam Donizetti, ber ben größten Teil des Jahres von Wien entfernt zuzubringen pflegte, und leider schon zwei Jahre nachher, im Jahre 1845, in Paris von einer Gehirnerweichung und damit verbundener Geiftesabwesenheit befallen wurde, die ihn so gut als tot machte und in der der arme Mann, der wahrlich ein besseres Lebensende verdient hätte, seither, zum Bedauern aller seiner Freunde, bewußtlos dahinvegetiert. Hätte der öfterreichische Sof mir biefe Stelle einstweilen ohne Gehalt überlaffen, so würde ich unbedingt in Wien verblieben fein.

### Schluß.

Unstellung in Berlin. — Aufführung der "lustigen Weiber von Windsor" im Berliner Opernhaus. — Plötlicher Tod. — Nachruf.

Hier brechen die Aufzeichnungen im Tagebuch plötlich ab. Es ist nicht ersichtlich, ob Nicolai sich um die gewünschte Anstellung beworben, genug, dieses Amt wurde niemals von ihm bekleidet. Aus ben bekannt gewordenen Thatsachen wären nunmehr die wenigen Nachrichten über bie Erlebniffe bis zu seinem Tobe hinzuzufügen: Als er nach Ablauf seines Kontraktes im Juli 1847 bie Stellung in Wien aufgegeben, suchte er zunächst seine ftart angegriffene Gesundheit wiederherzustellen. Er unterzog fich zu biesem Zweck einer Raltwasserkur in Gräfenberg und hielt sich banach zu seiner Erholung noch einige Zeit in Ifchl auf. Im Berbst besselben Jahres ging er nach Berlin um gunftigenfalls die Berhandlungen mit bem Grafen v. Redern wieberaufzunehmen. Zunächst war es seine ausgesprochene Absicht, mehrere Wochen bort zu verweilen, um einige seiner neuen Rompositionen jur Aufführung zu bringen. Er wurde mit Freuden in Berlin aufgenommen. Die Tagesblätter nahmen angelegentlich Rotiz von seinem Erscheinen, man begrüßte ihn nicht allein als hochgeschätten Rünftler, sondern auch in herzlicher Beije und mit Stolz als Landsmann, ber die gediegene Grundlage zu feiner mufikalischen Ausbildung vorzugsweise in Berlin gewonnen habe.

Der König hatte gleichfalls bem Wiederkehrenden seine volle Gunft erhalten und wendete, mit dem bei diesem Monarchen so bestannten regen Kunstsinn, ihm sogleich sein lebhaftes Interesse wieder zu, wiewohl jene Zeit zur Pflege der Kunst wenig geeignet erscheinen mochte; die Wogen der Politik gingen bereits. — kurz vor dem Jahre 1848 — mächtig hoch und brandeten ungestüm gegen die altersgrauen Mauern des Königsschlosses.

Die Gelegenheit zu einer persönlichen Gunstbezeigung bes Königs bot sich bald. Hierauf bezüglich findet sich in der Boss. Zeitung aus dem Jahre 1847 folgende Notiz:

"Potsbam, ben 11. November: Auf allerhöchsten Besehl wurde heute in ter neuen Friedenstirche bei Sanssouci vom gauzen Domchor aus Berlin ber erste Versuch gemacht, zu ermitteln, wie sich Der Erfolg war durchaus günstig. 3. 3. M. M. der König und die Königin waren zugegen, die übrige Versammlung glänzend und zahlreich. Der Hauptgegenstand der Vorträge bestand aus neuen Kompositionen im Kirchenstil von dem Kapellmeister O. Nicolai. Von ihm wurden aufgeführt: eine schöne Psalmodie, eine neue Liturgie, die dem Vernehmen nach in den evangelischen Kirchen eingesührt werden soll, und ein Psalm. Diese drei Nummern waren mit vieler Sicherheit und zarter Nuancierung a capella gesungen, endlich der 98. Psalm mit Vegleitung von Harsen, Trompeten und Posaunen, welcher eine ungemein schöne und ershebende Wirkung machte. — Sr. Maj. der König beehrten Herrn Nicolai durch die Versicherung Allerhöchstihrer Zusriedenheit mit dessen Kompositionen in den schmeichelhaftesten Ausdrücken."

Demnach ftand ber Anftellung Nicolais in Berlin fein Sinbernis im Wege. Er konnte nun mit frischem Mut an seinem in Wien begonnenen Werk weiterkomponieren; es blieb ihm somit vorbehalten, Berlin, ber selbsterkorenen Stätte seiner Ausbildung - nach welcher er sich, während seines Aufenthalts in Rom in bankbarer Erinnerung so oft zurückgesehnt — bas Beste zu weihen, bas er je geschaffen. Am 12. März 1848 — bem Monat und Jahre bes Revolutionssturmes in Berlin — erfolgte seine Unstellung als Dirigent des Domchors und als erster Kapellmeister an ber königlichen Oper. Das anmutig heitere Werk, bas er nun vollendete, ließ nichts ahnen von den heftigen Stürmen jener Zeit, benen er, bei seinem lebhaften Empfinden, nicht teilnahmlos gegenüber gestanden haben mag, aber auch nichts ahnen von jenen Stürmen, die bas Entstehen bieses Werkes bedroht und seinen genialen Schöpfer bis zu Tobe getroffen hatten. Die unverwelt= liche Lebensfrische, bie gewinnende Heiterkeit, ber feine Humor, all bie liebenswürdigen Gemütseigenschaften, welche ihn auszeich= neten, vereint mit bem eblen Ernst treu-fleißigen Studiums: er hat sie wie ben Segen eines Scheibenben auf sein herrliches Werk übertragen, bas mit fo reichem Bermächtnis in ftetem Siegeszuge sich die Herzen erobert, seinem Schöpfer die Unsterblichkeit erringend.

Ein Jahr nach seiner Anstellung, am 9. März 1849, fand bie erste, von ben Berlinern mit jubelnder Begeisterung begrüßte Aufssührung ber "Lustigen Weiber" im Opernhaus unter seiner Direktion

statt. Die Besetzung der Partien war eine ausgezeichnete: Fräulein Tuczek-Frau Fluth, Herr Zschiesche-Falstaff, Fräulein Marx-Frau Reich, Herr Krause-Herr Fluth, Herr Pfister-Fenton; Frau Köster-Unna, Herr Mantius-Junker Spärlich, Herr Lieder-Dr. Cajus, Herr Mickler-Herr Reich. —

Doch nun erreichte das Schickfal Nicolais ben Höhepunkt ber Tragif, ba biefes Werk zum Schwanengesang seines Schöpfers werden mußte. Der burch bie lettjährigen Unftrengungen und Aufregungen in seiner schon mankenben Besundheit tief erschütterte Rünftler überlebte seinen Chrentag nur noch wenige Wochen; es war ihm noch vergönnt, brei Wiederholungen zu leiten — bann raffte ihn, 11. Mai 1849, ein plötslicher Tod hinweg, in seinem noch nicht vollendeten 39. Lebensjahre. Man fant ihn in seinem Arbeits= zimmer vor seinem Schreibtisch entseelt am Boben liegend. Gehirnschlag hatte seinem Leben mit Blitzesschnelle ein jähes Ende bereitet. Ob er vorher noch schwer gelitten, niemand weiß es, niemand war ihm nahe. Bater und Mutter bes sterbenden Sohnes lebten noch, aber ein jeder getrennt und für fich. Jugend an war es ihm beschieben, fern von der Familie, einsam das Leben zu durchwandeln, er, bessen tiefstes Sehnen der Familie galt. Sein Schickfal verneinte ihm die hoffende Frage, welche er einst als vierundzwanzigjähriger Jüngling gethan: "Bielleicht hat mir Gott es vorbehalten, in späterem Alter die Freuden bes Familienlebens genießen zu können." Co fand ihn ber Tod allein und verlaffen, boch innig verbunden der Mufe feiner Runft, ber er bis zum letzten Todesseufzer in hingebender Arbeit und tapferem Ringen sein treues Herz geweiht. Sie aber hatte bies früh verwaiste, tieffühlende Herz nicht zurückgewiesen. Ihrem im Siege sterbend babinfinfenden Jünger reichte fie noch in letter Stunde ben Lorbeerfrang und beantwortete mit triumphierender Bejahung bie sehnsüchtige Frage, Die er einst gethan: "Sollte ich wohl noch was Orbentliches leiften? Gott laffe es geschehen!"

Ein Umstand noch war es, der die Ursache des Todes für ten Moment unerklärlich erscheinen ließ: man hatte den entseckten Körper Nicolais mit Blut überströmt vorgesunden. Sin Gehirnsichlag allein hat eine derartige Erscheinung nicht zur Vedingung; man schritt deswegen zur Sektion, diese ergab nun die vollständigste Ausklärung: an einem der bedeutendsten Blutgefäße des Gehirns,

der Arteria basilaris hatte sich eine Pulsadergeschwulft gebildet, welche erweicht und zersprungen war, und das Blut sosort in Gehirn und Rückenmark so stark ergoß, daß es auch den Nasenöffnungen entströmte. Der schnellste ärztliche Beistand hätte hier keine Rettung zu bringen vermocht.

Blickt man zurück auf das Leben Nicolais, so sehlt es nicht an beziehungsvollen Aussprüchen, welche seinen so plötslichen Tod wie vorgeahnt erscheinen lassen: man erinnert sich dann des merkwürdig tiesen Sindruckes, den der jähe Tod seines Kirchendieners in Rom auf ihn gemacht hatte, und der in dem Ausruf gipfelte: "Wie rasch tritt doch der Tod den Menschen an!" — Diese im Tagebuch verschlossene Außerung wurde nie bekannt, wie merkwürdig daher: die Ansangsworte des Liedes, mit welchem — dreizehn Jahre später — der Domchor seinen Sarg am Grabe empfing, lauteten: "Rasch tritt der Tod den Menschen an."

Auch in der hier mehrerwähnten Schrift Kappers über Nicolai ist eines auf seinen frühen Tod beziehungsvollen Ausspruches gestacht, welchen Nicolai in einer Gesellschaft von Künstlern und Kunstfreunden gethan: "Es war von dem Glücke die Rede, die Kraft des Schaffens und die Freude der Anerkennung bis zu den letzten Stunden des Daseins sich getreu bleiben zu sehen, und von dem Mißgeschick des Gegenteils.

"Eh' ich mich überlebte, lieber möcht' ich mich gar nicht erleben!" sagte damals Otto Nicolai. . . Er ahnte wohl schwerlich, daß er mit diesen Worten in einem Augenblick unbewußter Prophetie das Geschick bezeichnete, das ihm als Künstler in den Sternen geschrieben stand."

In letzter Zeit — in welcher sein Leiden ihm manche schwere Stunde bereitet haben mag — nahmen dann auch die Todessahnungen bestimmtere Gestalt an; man erzählte: eines Abends bezgleitete er eine Sängerin nach Hause, unterwegs begegneten ihnen Tischler, die einen Sarg trugen; Nicolai äußerte ernst und schwersmütig: "Da bringen sie schon meinen Sarg."

Die erschütternde Plötzlichkeit ihres Verlustes hatte die musikalische Welt, die noch vor wenigen Jahren, 1847, das eben so plötzliche frühzeitige Dahinscheiden Felix Mendelssohn Bartholdhs tief zu beklagen hatte, im Innersten ergriffen. In herzlich empfundenen Worten bes Nachrufs an den befreundeten verklärten Rünftler bringt Siegfried Rapper bies zum Ausbruck:

"Nicolai ahnte nicht, daß das Werk, mit dem er, der aus der Fremde Zurückgekehrte, so glänzend und so verheißungsreich in das Vaterhaus deutschen Künstlertums wieder eingetreten, nicht nur sein "Gruß des Wiederkehrenden", sondern auch zugleich sein "Schwanensgesang" sein sollte.

Die trefflichen Tondichter in Deutschland, namentlich im Fache der Oper, sind nicht so dicht gesät, daß wir den frühen Tod Nicolais nicht aufs schmerzlichste zu beklagen hätten. Nicht leicht, und nach mancher Ulhssessahrt auf dem Ocean des Lebens und der Kunst hat er dies Vermächtnis, das er uns hinterlassen, errungen. Nicht jedem eben ist es beschieden, die goldenen Blüten der Musen mühelos zu pflücken und sich daraus einen Kranz zu winden. Was er aber errungen, war die Frucht eines ernsten, redlichen, rastlosen Strebens und ist das Zengnis eines ungewöhnlich begabten, durch ernste Studien und bestes Wollen gereisten Genius, mit dem uns bezweiselt der deutschen Kunst einer ihrer hoffnungsvollsten Förderer entrissen worden."

Hieran schließt sich aus berselben Feber eine Charakteristik Nicolais, welche den Eindruck wiedergiebt, den seine Persönlichkeit in seinen späteren Lebensjahren hervorgerusen:

"Nicolais äußere Erscheinung war eine freundliche, weniger auf ben ersten Eindruck hin anziehende, als nach und nach für sich gewinnende. Fast klein von Wuchs und von nicht sehr starkent Ban, bewegte er sich ichnell und lebhaft. Der Ausbruck seiner von Natur aus blaffen, feineswegs aber weltschmerzgebleichten Züge mar ftets ein heiterer, wie er benn überhanpt zu aller Zeit zu Scherz und Frohsinn sich aufgelegt zeigte. Befonders lebhaft fpielte fein Auge, das in Momenten höherer Erregung — wenn er 3. B. Beethovensche Musik birigierte — wahrhaft funkelte und bes Künftlers innerste Bewegung abspiegelte. Gein Organ lag etwas boch. Stimme jum Gefang hatte er bamals nicht mehr. ein trefflicher Gesanglehrer, und sein schriller Ruf übte mabrend ber Proben auf Sänger und Orchefter bie Macht eines Kommandos Eigenfinn war ihm nicht fremt, ebenso wenig eine und tie andere Lanne, was fich bei ihm wohl allmälig im Gefolge ber ter bevorzugenten, oft fast etwas vergartelnben Behandlung beraus=

gebildet haben mag, mit ber man ihm, selbst in ben ausgezeichnet= sten Kreisen, entgegenkam. Er wußte recht wohl, daß ihn bie Wiener "lieb hatten". Im Kreise ber Freunde jedoch war er ein so liebenswürdiger, gutmütiger und trefflicher Freund und Genoffe als irgend einer. Er hatte nie Vermögen gehabt, und dürfte auch schwerlich ein sonderliches hinterlassen haben. Bon dem Einkommen, bas ihm seine Rapellmeisterstelle brachte, lebte er bescheiben, froh-Sein einziger Luxus war Feinheit und Tabellich, genügsam. losigkeit des Anzugs, seine einzige Verschwendung eine Landpartie mit Freunden. Kunftneid war ihm völlig fremd, wiewohl sein Urteil über einzelne Künstler etwas scharf zu klingen pflegte, mas ihm benn auch mancherlei Behäffigkeit eintrug. Gbenso fern war ihm alle Selbstüberhebung, aller Dünkel, was seine Empfänglichfeit für Anerkennung und Auszeichnung keineswegs ausschloß. —" Siegfried Rapper.

Anerkennung und Auszeichnung, wie sie ihm zuletzt in so reichem Maße beschieden — dem Lebenden war es nicht mehr vergönnt, sie einzuernten; als Nachruhm folgte sie dem Dahingeschiedenen und überschüttete mit unverwelklichen Kränzen sein frühes Grab.

Die Nachricht über die Trauerseier — 15. Mai — bleibe der Feder eines Augenzeugen überlassen, des berühmten damaligen Recensenten, des Schriftstellers Ludwig Rellstab:

"— Bu ber Trauerfeierlichkeit hatten sich außer ben näheren Freunden des Verstorbenen der Generalintendant des Theaters, fämtliche Mitglieder ber Oper, des Chors und Orchesters und die geachtetsten Musiker Berlins im Trauerhause "Unter ben Linden" eingefunden. Um halb neun Uhr wurde ber Sarg in ben Leichenwagen gehoben und ber lange Zug ber Wagen nahm feinen Weg burch die Friedrichstraße nach dem "Neuen Dorotheenstädtischen Kirchhof" vor dem Oranienburger Thore. Herr Musikbirektor Wieprecht empfing die Leiche mit einem Musikchor, welcher ben Choral: "Jesus meine Zuversicht" blies, der auch am Grabe von Posaunen ausgeführt wurde. Hierauf stimmten die Mitglieder des Theater- und Domchors, beffen Leitung ber Verewigte gleichfalls hatte, ben gerabe diesem Trauerfall so schmerzlich entsprechenden Chor an: "Rasch tritt der Tot den Menschen an." Hiernach hielt der Prediger Bater die Gedächtnisrede. Er stellte die vielfach schmerzlichen Berhältnisse zusammen, welche bieser Todesfall erzeugt. Es ist nicht nur die furchtbare Plötslichkeit des Hintritts, nicht allein ein Versluft, den ein engerer Areis der Herzen erleidet, sondern einer, der ein weites, reiches, edles Gebiet geistigen Lebens berührt, wodurch die Gemüter tief getroffen. Wiederum ein selten begabter Künstler, der in der Blüte seiner Jahre und seines Talents hinweggerafft wird! — Gegenwart und Erinnerung an einen tief schmerzslichen, ähnlichen, die Kunst so schwer treffenden Trauersall mußten sich hier vereinen, um den wehmutsvollen Ernst des Ereignisses im Innersten empfinden zu lassen. Nachdem das Baterunser und der Segen gesprochen war, erklang im Sologesang der schönen Stimmen unsrer trefslichsten Künstler das Lied: "Im Arm der Liebe ruht sichs wohl, wohl auch im Schoß der Erde!" und erhob sich in den leichtbedeckten Himmel des milden Frühlingstages. Ein stilles Gebet beschloß die Feier."

Der Bater Nicolais, zu jener Zeit in ber Provinz weilend, war nicht zum Trauergeleit eingetroffen. Wie er die Botschaft vom Tode seines einzigen Sohnes und unermüblichen Wohlthäters aufgenommen, ob unüberwindliche hindernisse sein Erscheinen unmöglich gemacht hatten, ist nicht bekannt geworden. — Er kam erst später nach Berlin und nahm den Nachlaß des Sohnes in Empsang. Die Partitur der "Lustigen Weiber" verkaufte er an die Firma Bote u. Bock. Als Musit- und Sprachlehrer ließ er sich dann in Berlin nieder, wurde aber in alter Weise, welche einst seinem edlen Sohn das Leben so erschwert hatte, sehr balb fertig, auch mit der Hinterlassenschaft seines Otto; geriet in bitterste Not und starb Mitte der 1850er Jahre in einem Berliner Hospital.

Eine Woche nach dem Begräbnis Otto Nicolais, fand noch eine zweite ergreifende Tranerseier statt, von welcher wie folgt berichtet wird:

#### "Requiem, ben 22. Mai 1849.

Eine schöne, tief bewegende und tief schmerzliche Feier sand gestern abend in der Singakademie statt! Dreien Mitgliedern, welche jüngst der Tod dahingerafft, und alle drei noch in der Frische der Jahre, und alle drei von ausgezeichnetster musikalischer Bedentung: der am 2. Mai zu Wien verstorbenen Sängerin Hähnel, dem Kapellmeister Nicolai und Otto Thiesen wurde das Requiem gesungen! — Die ganze Versammlung war, der Trauersseier entsprechend, in schwarzer Kleidung erschienen. Die seierslichste Stimmung herrschte in derselben. Im ersten Teil wurde ein kurzes Requiem von Grell, ein Agnus Dei von Nicolai und

ein Krucifixus von Thiesen gesungen. So gaben die so früh hingestorbenen Künstler sich selber das Geleit der Klänge. — Im zweiten Teil wurde Mozarts ewiges, nie genug gehörtes Requiem ausgesichneten, seit längerer Zeit indessen anderen Lebensverhältznissen angehörenden Frau D. . . . . , der Tenor von Herrn Mantius gesungen wurde. So hatten sich die edelsten künstlerischen Kräfte vereint, die ernste Feier begehen zu helsen, die den tiefsten Sinstruck auf alle Anwesende, Sänger und Hörer machte."

Seit einigen vierzig Jahren deckt ein Marmorstein, vom Tonstünstlerverein gewidmet, die letzte irdische Heimstätte Otto Nicolais. Auf dem Marmor ist unter seinem Namen ein Lorbeerkranz eingraviert, an den vier Seiten des Steines die Namen seiner Opern. Und durch seine letzte Oper, sein Schmerzenskind, feiert der Schläfer dort unten seine Auferstehung überall, wo sie erklingt!

### Um II. Mai 1849†.

Einst fam zur Erb ber Frühling wieber, Da gingst bu hin zur Ruh', Die Bögel sangen frohe Lieber — Dein Schwanenlieb sangst bu.

Der Erbe fröhliches Erwachen Gruft mübe schon bein Blid, Dann eiltest bu in jenen Nachen, Der leer nur fehrt gurud.

Der Frühling schwand — kam oft zurücke, Doch bu erschienst nicht mehr: Der Tob baut nimmer eine Brücke Zu einst'ger Wieberkehr. —

Du aber breitest beine Schwingen Am Sternenhimmel auß! Dann tönt ein Klingen, tönt ein Singen Durch bas verlass'ne Haus.

So kehrest bu zurück zur Erbe, Sobalb bein Lieb erklingt — Es ist bes Schaffens heil'ges Werbe, Das bich uns wieberbringt.

## Berichtigungen.

```
Seite 16 3. 15 von unten lies Trattoria

" 18 " 16 u. 21 " " " " Mazzocchi

" 28 " 17, 12, 7 " " " Ferretti

" 54 " 10 von oben " von Weißel

" 107 " 17 " " " " fugierter

" 116 " 3 " unten " Tabbolini und

" 118 " 15 " oben " zu wünschen übrig

" 145 " 19 " unten " Tagebuches

" 163 " 2 " " streiche ber.
```

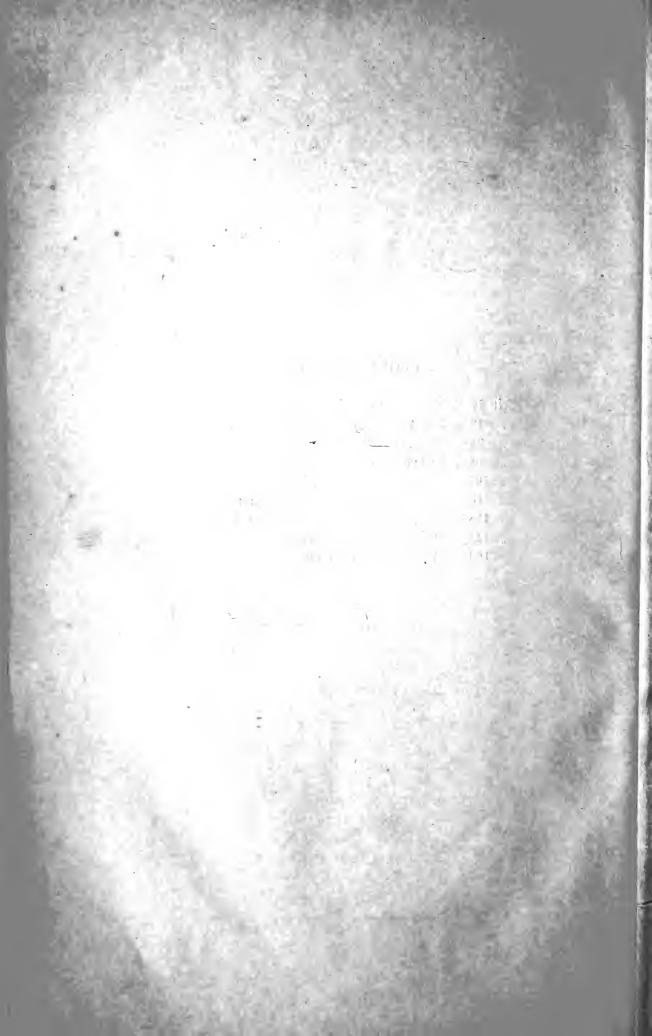

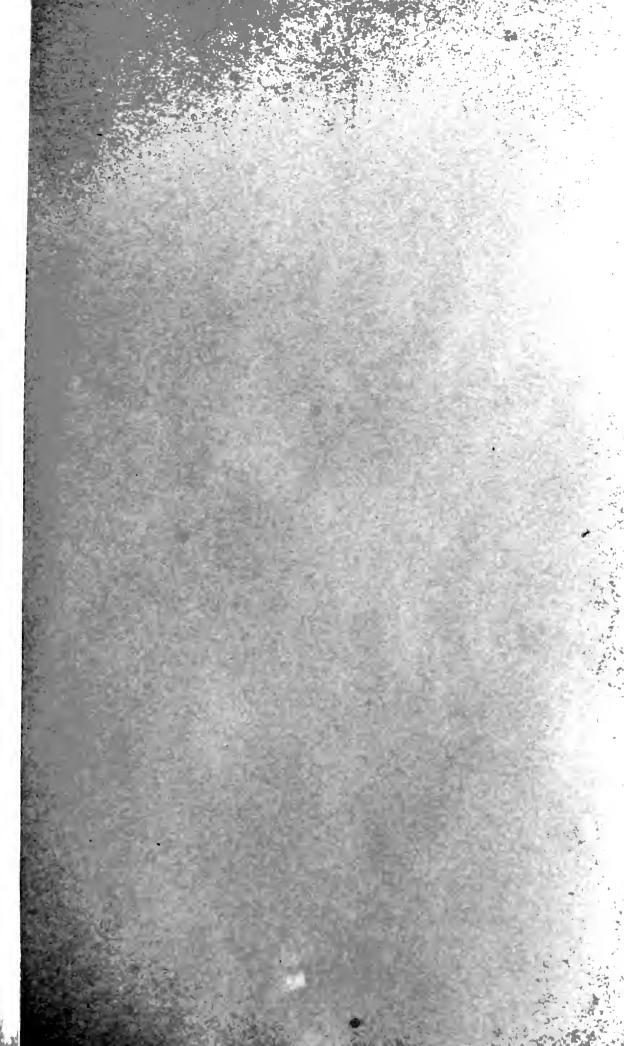

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



# Otto Dicolai:

### 6 Tieder

für Sopran, Alt, Tenor und Baß ohne Begleitung. Partitur und Stimmen. Op. 6. *M* 2.—.

llo. 1. Frühlingslied. 2. Mailied. 3. Trinklied. 4. Reifen lassen. 5. Mailied. 6. Wechselgesang.

Partitur 25 %, Sopran 63 %, Alt, Tenor und Baß je 50 %.

# Lieder und Gelänge

für eine Stimme mit Pianosorte. Op. 16. M 2.—. 110. 1. Tebewohl. 2. Ein Tiebster und sein Mädel schön. 3. Reifen lassen. 4. An die Entfernte. 5. Nondino. 6. Mo ich auch wandle, wohin ich schau'.

# Die lustigen Weiber von Windsor.

Komisch-phantastische Oper in 3 Akten. Klavierauszug mit deutschem und französischem Text. gr. 8°. M 4.—.

Ouverture darans. Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von H. Ladassohn. M 2.50.

Dieselbe. Arrangement für das Pianoforte zu 2 Händen von S. Iadassvhn. M 1.75.



ML 410 Nicolai, Otto

Otto Nicolais Tagebücher

N49A25 nebst biographischen

Ergänzungen

Music

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 13 14 22 12 011 1